



## Ni e i s e

in die

mittåglichen Provinzen von Frankreich im Jahr 1785 bis 1786.

Zwenter Theil.



Leipzig, ben G. J. Göschen, 1791.



RBR Tante #1677

Es war schon ein gutes Zeichen meiner anhebenden Befferung, daß sich zwischen Paris und Fontainebleauein Gelbstgesprad in mir entspann, bas mir keine Runzeln auf ber Stirne zurück ließ. Ich wog zum erstenmale den Vorzug der Reisen gegen den albernen Beruf ab, immer wie ein Firstern an Einer Stelle zu bleiben, und zu erwarten, ob uns einmal ein scharffichtiges Auge in unserer entfernten Region entdecken

werde, und sagte mit heimlicher Freude: "Gott lob! nun bift bu wahrscheinlich auf der Spur, der bu in Berlin fo lange irre gingest - ju verdauen und zufrieden zu fenn. Geele und Rorper begegneten einander so, als suchten sie die ehe= malige gute Freundschaft wieder zu erneuern, die durch ein geringes Migverstandniß unterbrochen wurde. Wenn dieses harmonische Werhaltniß von Bestand ist, wie ich hoffe, was fummert mich," fagte ich, "alles übrige?"

Ich überzählte, um genau zu gehen, alle die Fälle, die mich je

um Freude und Gefundheit betrogen, und überlegte, wie leicht ich ihnen burch ein paar Postpferde hatte ent= wischen fonnen. "Stehen bir," fuhr ich fort, "in dem einen Wintel der Welt deine Spielgesellen nicht an, rutiche nur eine Ecfe weiter zu andern! Es mußte nicht gut senn, wenn du nicht hier und da auf eine leibliche Geele stoffen wolltest, ben ber du cine Weile ausruhen und vergeffen fonntest, wie dieser und jener bir einmal auf beinem geraben Bange ein Bein stellte, oder ein Loch in beine Trommel ftief. Wie viel weniger haben unsere Thorheiten auf Reisen gegen die zu bedeuten, bie

wir in unserer Heimath begehen! Gewaltiger Unterschied, wenn ein Land oder eine Gasse zwischen ihnen und uns liegt!"

Huch ihr, meine lieben Freunde und Gonner, gewannet jufebens mit jeder Station, die ich zurück legte, in meiner Reigung und Achtung. Ihr erschient mir in der Entfernung in einem viel wohlthätigern lichte, als da ich noch euern, manchmal ungelegenen Besuchen, euern launen, euern Schmaufen, euern Gevatterbriefen ausgesett war. — Ich verfohnte mich mit allen großen Mannern meines Vaterlandes, ihren

Schriften und liebern, so oft ich ben einem französischen Buchladen vorben fuhr, und lächelte in Gedanken rings umher ihre Gypsköpfe an, die mir vor dren Wochen noch überall im Wege standen.

In dieser Lebhastigkeit erhielt ich mich die in dem Angesichte des Jagdschlosses, auf welchem einst eine junge Königin, \*) auch auf einer Lustreise (welches mir in diesem Ausgendliche meiner Behaglichkeit uns gewöhnlich auffiel) eine empörte Leisbenschaft durch einen Mord zu bes

<sup>\*)</sup> Die Königin Christine von Schweden, die ihren Oberställmeister Monaldoschi, zu Fontainebleau, unter ihren Augen ermors den ließ. Leibnig vertheidigte diese That, aber diesmal ohne zu überzeugen.

fanfrigen suchte. Ob ihr die gute Absicht ihrer Beruhigung so leicht gelungen fenn mag, als bas gefahrliche Mittel, das sie einschlug, will ich nicht mit Gewißheit behaupten, und es noch weit weniger mit tem allgebietenden leibnig in Schut nehmen. Mich gemein benfenden Mann brachte schon die Erinnerung Diefer Weschichte gang aus meiner gludli= den Stimmung, und verbitterte mir bis nach Aurerre jeden Aufwall freudiger Empfindung.

Hier stieß mir ein besto lustigeres Abenteuer auf, an das ich mich um so begieriger hing, je alberner ich mir felbst in den veralteten Handeln vorkam, in die mich meine empfängliche Einbildungskraft verwickelt hatte. Gerade dem Posthause gegen über schrie ein Kerl an einer kleinen Bude, zu der eine Menge Menschen hinströmte: Fruges consumere natus: Bête sauvage d'Allemagne, juisqu'ici inconnue en France.

Es waren, bachte ich, die ersten zwölf Sous, die ich in Frankreich wagte, um meiner gereiten Meusgier ein Geschenk zu machen, und mochte der kleinen Versuchung nicht widersiehen, etwas näher zu untersuchen, auf welches Geschöpf wohl

eine Beschreibung angewendet ser, tie auf so viele in meinem Vaterlande paßte, und die ich zu einer andern Zeit wohl hopochondrisch genug gewesen ware auf mich selbst zu ziehen. Ich fand mehr und fand weniger, als ich erwartete. Das Wunberthier, beffen ganges Geschlecht wir gern ber frangofischen Mation, für die Regie, die fie uns gab, jum Gegengeschenk machen wurden, war freylich nur — ein Hamster: aber ber Mann, ber ihn in diefem Gtabtden gur Schau stellte, war mir besto merkwürdiger. Diesen Unffand, Diefen hohlen Ton ber Stimme, biefe funkelnden Mugen — trug, wie

mich fogleich ber Augenschein lehrte, ver dem Jahre ein homme comme il faut auf unsern Redouten herum, ber mit ausgezeichnetem Glucke Piket spielte, dich, lieber Freund, fo gutmuthig als dringend auf sein Marquisat einlud, und dich, wer weiß? zu dieser Lustreise verführt haben wurde, hatte ihn nicht endlich eine Rleinigkeit aus beinen Umarmungen geriffen! Ich bezahlte über meine awolf Cous noch gern mein Errothen fur das seinige, als er mich er= fannte, sette mich geschwind wieder in meine Chaise und fuhr unter lautem Gelächter bavon.

Wie gern hatte ich noch zwölf Sous bezahlt, wenn ich für diesen Preis meine Ueberraschung der schönen Clitoris \*) der damaligen Redoute hatte abtreten können, um sie über die teterrima belli causa, wie es der spisige Horaz nennt, schamroth zu machen, durch die sie bürde eines Hosmanns gegen einen

<sup>\*)</sup> Elitoris oder Elitoria, eine Anmphe, ber zu Gefallen sich Inpiter in eine Ameise verwandelte. Ob das Redoutenkleid, von dem hier die Rede ift, vom richtigsten Co: stum war, ist zweiselhaft. Es ward als eine neue französische Hofmaske nach Berlin geschieft, fand aber wenig Benfall.

— Hamsterträger aufs Spiel sehte. Du übernimmst wohl dieses Geschäft in meiner Abwesenheit, das dir ohne-Zweisel zu einem desso ungestörtern Triumph im jehigen Carneval verhelsen würde; könnte dir mein Tagebuch nur zeitig genug diese wichtige Nachricht zusertigen.

Ohne meine gute laune zu verlieren, die ich aus der Bude deines
Nivals mitnahm, suhr ich in Einer
Strecke nach Yvri. Hier warf ich
mich auf eine steinharte Matraße
und erwachte — Gott! — wie ich
immer erwachen möchte! Ich sand
meinen Wagen, als ich fort wollte,

mit einer Menge bettelnder Kranken umgeben, die feinen beffern Zeit= punct batten treffen tonnen, benn ber Untrieb, wohl zu thun, brauste burch alle meine Abern. — Ein ge= meines Almosen war mir in meinem weit umfassenden Gefühle zu klein. Id) öffnete den Gis meines Wagens, und theilte, ohne mich zu bedenken, den ansehnlichen Vorrath meiner theuern Argenenen unter biese Bulfsbedurftigen aus.

Ein Soldat mit einem hölzernen Urm erhielt zwanzig Portionen von dem Lustfalze des Frenherrn von Hirschen; achtzehn waren noch übrig,

die ich unter eben so viel Kinder ver= theilte. Gine uralte Frau, Die über nächtliche Unfechtung des Teufels und über Schlaflosigfeit flagte, beschenkte ich mit meinem Glerir aus Bruchsal nebst der Ubresse. Unter den übrigen haufen von Schwind= süchtigen und Bleichen theilte ich meine Magnettropfen, mein Glauberisches Salz und meinen Zwieback aus. Gine Schlanke Gestalt mit einem Madonnengesichte befand sich unter den lettern. Ihr wurde vermuthlich die Desorganisation sehr gute Dienste geleistet haben, hatte ich das Ding nur verstanden, oder Zeit und Luft gehabt, einen Rapport

unter





unter und aufzusuchen. Ich gab ihr indeß, bis ein Meister ber Runst auf fie trifft, eine noch unberührte Schach= tel temperirenden Pulvers, der ein= gigen Urzenen, beren ich mich wahrend meiner Reise nicht benothigt ge= fühlt hatte; und nun warf ich mich geschwind in den Wagen, um mich den lobsprüchen und Danksagungen zu entziehn, mit denen mich dieser unglückliche Haufen von Menschen übertaubte. Mein Berg war erleich= tert. Micht so flein, die Rosten zu überrechnen, die ich mit diesem Ge= schenke weggab, ohnerachtet sie ge= wiß mehr betrugen, als vielleicht ber reichste Mann nicht ben so frühem Reife II. Theil.

Morgen unter Urme vertheilt, fam mir nicht einmal die Beforgniß in den Sinn, daß ich mich selbst durch meine unbegränzte Frengebigkeit, auf ben Fall eigener Noth, hulflos gelaffen habe. Mur Betrachtungen bes menschlichen Elends, nur belohnende Empfindungen der Gabe des Mitleids, die ich in Berlin nie in biesem hohen Grade wurde gekannt haben, verfürzten mir den Weg.

Gesegnet sen ber Mann, ber bas Reisen erfand, und drenmal gesegnet der trefflichste meiner Freunde, der mich aus dem tödtenden Staube meiner Bucher hervor zog, und meine fleinsten Tugenden in Bewegung und in die gluckliche Lage fette, sie anzuwenden! Ich flog leicht wie ein Zugvogel über die Schellen. — Ginige Stunden Schlaf, Die ich zu inon im Vorbengehen mitnahm, ftartten mich zu einer Raftlosigkeit, deren ich mich nie fähig geglaube hatte, und die, mit dem herrlichsten

Wege und der Thatigkeit der Posten verbunden, mich die folgende Nacht nach Palu, und den Morgen barauf — aber welch ein Morgen! nach Mimes brachten, wo ich den artigen Pavillon bezog, den ich nun, nebst seinem baran ftogenden Bartchen, schon einige Wochen bewohne, ohne daß ich mich nach einem an= bern, als bem bir gewidmeten Geschafte umfah, mit meinem Tagebuche in Gang zu kommen.

Ich bin es nun, theuerster Freund, und schreibe dir in diesem Augenblicke unter der kleinen Wolbung zweizer sich umarmenden fruchtvollen Granaten = Baume, Die mich boch faum vor bem Gindringen ber Conne schüßen. Aber wo soll ich Worte, ohne sie an allen Ecken zusammen zu suchen, hernehmen, bir bas ganze Gluck meiner bis jest gefühlten Eristenz anschaulich zu machen? Welde Reife ber Neuheit für einen Deutschen umflossen ben lachenden Wintermorgen, an dem ich Besiß meiner heimlichen Wohnung nahm! Sie schwebten ben Mittag um die Rost meines fleinen Karthauser = Tischchens, um die jungen Erb= sen, Erdbeeren und Feigen ber, mit denen er besetzt wurde. Ein wolken= loser Abend, von dem du keinen Bcgriff haben kannst, voller hoffnung eines gleich schönen Morgens, zauberte mich in den friedlichsten Schlaf; und diesem Tage glichen alle die folgenden, die ich bis heute in diesem Sande verlebt habe. — Indeß nun meine Seele, mahrend dieses korperlichen Wohlbehagens, sich von dem Oluce ihrer theilnehmenden Empfindung belastet fühlt, sage, woher soll ben diesem Zusammenstromen geistigen und leiblichen lebens, das vielleicht nie ein Gelehrter in dieser Berbindung gekannt hat, woher sollte die arme, von feiner Secte geordnete Sprache zu einem Kraftworte fommen, bas die Seligkeit bieses 3u-

flandes bezeichnet? Die Metallurgie bat eins für ben Schimmer, ben das durchglühte kochende Erg auf eine Secunde von sich wirft, wann es, von allen bengemischten fremden Theilen gereinigt, ben bochften Grad ber vollendeten Scheidung erreicht hat - ein Wort, bas ich ihr mit Vergunst ber Dbern entlehne. Diesen Tag also mit seinem Unhange erlaube mir, lieber Eduard, ben Gilberblick meines lebens zu nennen! Möchte er nicht auch, wie ben ben ebeln Metallen, nur ein Schimmer - und ber Uebergang gur Berfühlung — nicht auch schon ber Uns fang feiner Verdunkelung fenn! Aber

wie kann hienieden Reinigkeit mit Brauchbarteit fur die Welt besteben? Werden nicht Metalle und Geelen nur besto mehr an innerm Gehalte verlieren, je geschwinder sie unter den Banden des Runftlers eine nüßliche Form erhalten, und unter dem Geprage eines Fursten in Umlauf gesett, und verdammt werden, Handel und Wandel auf ihren Markten zu fordern? -

Aber Jerom winkt mir — ich schweige. Ich respective seine War= nung, seitdem es mir wahrscheinlich wird, daß seine Weissagungen nicht so ganz unerfüllt bleiben werden, als es mein Starrfinn bes vorigen Monats gegen ihn behauptete. Freute, lachen, Mußiggang und Muthwillen scheinen über meinem Schreibtische zu schweben, mir bie Feber zu führen und mir die Worte unvermerkt zu vertauschen; ja, batte mich nicht das heilige Versprechen, das bu mir abnahmest, an mein Tagebuch gefesselt, o sie wurden mich schon gern weit von ihm hinweg, in andere Jrrgånge verlockt haben, als Die sich um die Blumenbeete meines fleinen Gartens schlängeln.

Reine Reisebefchreibung von Inhalt, keine statistisch, politisch und

praftische Bemerkungen, feine Mungund Untiquitatensammlungen, feine Untersuchung des Bodens und der Schichten der Berge — Was war es nicht alles, das du dir verbatest? - Guter Freund! Du hattest beine Ausnahmen sparen können; benn faum habe ich Zeit, bir nur zu ge= ben, was ich dir schuldig bin, kaum Beit, bas Votivgemalbe zu entwer's fen, bas ich meinem Erretter ge= lobte! — In dieser Urt Maleren ist es Herkommens, daß sie nicht nach der Runst, sondern nach der guten Ubsicht beurtheilt und geschäßt wird, und schickt sich also besonders gut für meinen ungeübten, flüchtigen

Pinsel. Die Wahrheit soll indeß besto weniger daben verlieren; und findest du ja, daß hier und da die Farben zu stark aufgetragen, sich nicht genug in einander verschmelzen, fo barfft bu nur bas Stud ein wenig hoher hangen, als gewohnlich: es wird schon seine Wirkung thun. -Hånge es so boch, daß es fein inno= pisches Auge einer Dame, feine Brille eines Doctors erreichen fann. Ich bin unter dem Schuße des Merfur, in bem Garten ber Circe, male nur meinem Freunde, und male nach Der Matur.

Sier, wie du denken kannst, giebt nicht die Langeweile

Mir Arbeit in die Sand. So fuge Stunden theile

Mur Freundschaft unter sich! Der blonde Phobus sieht

Mein Morgenopfer gern. Wie freund-

Sein Goldstrahl mein Papier, und trocknet jede Zeile,

Die meinem Schwanenkiel jentflieht!

Sprich felbft, verdient' ich wohl die Milde feiner Strahlen,

Wenn ich es unternahm', mit deuts

Die Scenen dir frisch aufzumalen, Die ich, bleich durch die Zeit, verderbt durch Unverstand, Im Staube wurmichter Annalen Und im Lombard des Frethums fand? Nein! Freund, ich und das Ding, das jest mit goldnem Flügel

An meiner Feder laufcht, jest schnell sich wieder hebt,

Und nun im Thal und auf dem Hügel, Und immer nur auf Blumen schwebt, Wir lassen gern dem trägen Jgel, Der Schnecke, die am Boden kiebt— Obgleich ihr Seherohr in's Empyreum

ftrebt -

Sehr gern den philosoph'schen Zügel, Den ihnen die Natur gewebt.

## Den 7ten December.

Seit vier Tagen schon, mein Eduard, habe ich einen größern Zirkel um mich geschlagen, den ich nach und nach, wie es fich fur einen Gene= senden schickt, immer mehr erweitern werde. Da habe ich nun, ohne es zu ahnden, Dinge hinein gezogen, die es wohl verdienen, daß ich sie ab= zeichne. Ich hatte mich zum erstenmale, und nicht viel über hundert Schritte, von meinem Pavillon entfernt, als ich auf ein Menschenwerk stieß, das — wie soll ich sagen? — den Unstand einer Königin unter dem Flitterstaat einer gemeinen Buhlerin verrieth. Ein vollkommen erhaltenes römisches Bad, frisch übertüncht, mit neuern Bildfäulen und einem Garten voll Hecken umgeben.

Ich wußte lange nicht woran ich war, bis mir das glücklichste Ungestähr einen Tagelöhner herben führte, der selbst Hand an die Entdeckung dieses herrlichen Werks gelegt hatte. Der ausgemachteste Untiquar hätte mir schwerlich mehr Genüge thun können, als dieser Mann. So sehr er Franzos war, so gestand er doch

treuherzig, daß ihm das Gebäude, als es noch einige Zeit nach der Entdeckung in seinem ehrwurdigen Alterthum da stand, weit besser gefallen habe, als jest. Sein Urtheil kam mir fehr glaubhaft vor. Dieses machte ihn so beredt, daß ich unterrichtet genug ware, dir die ganze Begebenheit, an der er so wichtigen Untheil nahm, bis auf ben letten Schaufelwurf feiner Bande darzustellen. Wor dieser Epoche wurden weiße Wafche und reine Tel-Ier fur den größten lurus eines bies figen Einwohners gehalten. Seit vierzig Jahren ist diesem Mangel burch das wieder aufgefundene Ges schent.

schenk, das die prächtigen Römer dieser Provinz machten, gänzlich abgehotsen. Du kannst dir also einen Begriff von der Freude des schmußigen
Bolks machen, als der Schutt nun
weggeräumt war, der so einen
Reichthum verbarg, und nun auf
einmal der verhaltene Strom mit
Getose bervorbrach.

Der ftolze Quell, den einft Agrippens Zauberstab

Aus Felfen ichlug, warf jett die taus fendjahr'ge Burde

Der Barbaren in fußer hoffnung ab; Reife II. Theil. Ben'm Zuruf eines Bolfs, das feinen Glanz umgab,

Berließ der Held mit Romerwurde Auf Fleuri's Ehrenwort sein Grab. Doch faum entselen ihm die unvers dienten Bande.

Die seinen Körper wund gedrückt, So ward auch, jum Beweis, in wesfen Konigs Lande

Die Auferstehung ihm geglückt,
Der edeln Stirff manch Brandmal
aufgedrückt,

Und mit Geräusch dem romischen Gewande

Manch Modequaftchen angeflickt.
So viele Prevenanc' erschreckte
Den edeln Greis. Er freute sich

Der flugen Zeit nicht sonderlich, Die seinen Eichenkrang mit Flittergold bedeckte,

Und feinen Harnisch überstrich. Der schmeichelhafte West umfäuselt Umsonst sein weiß gepudert Haar: Schwermuthig benft er nur, wie es noch ungefräuselt

Die Zierde seiner Jugend war.

Denn ach! um seinen Scheitel schweben
Die Bunder noch der alten Zeit,
Und alle seine Glieder beben
Ben jedem Aufblick in ein Leben,
Das mit dem Sclavenjoch verfeinter

Den frengebornen Mann bedraut. Er blickt im Drange feines Schmerzens In's Silber feiner Wellen hin, Mus dem das Bildniß einst des from= men Antonin

Rein, wie der Abdruck seines Herzens, Aus blauem Grunde wiederschien; Und richtiger als selbst Boltaire Wiegt er die Zeit von Ludwig und August.

Und leife, daß es nicht der strenge Cles rus hore,

Bejammert er der alten Kunst und Ehre

Unwiederbringlichen Berluft.

## Den 8ten December.

So viele Reiße dieser Spaziergang fur mich hat, so muß man ihn doch in der Abendzeit besuchen, um ihn in feiner gangen Schonheit zu feben; nicht nur deswegen, weil die malerische Dammerung die frischen Farben ein wenig bleicht, mit benen bieses Denkmal verunstaltet ift, und es dem Auge in dem gräulichen Unftriche wieder giebt, bas seinem 211ter so wohl ansteht: nein, es rufen einen wieder auflebenden Jungling, als ich mich fühle, noch andere, ihm

nähere lockungen, in diese ausgezeichnete Gegend. Ein Tempel ber Göttin der Reuschheit, der nicht weit vom Bade, von dufterm Gebusch umschattet, in seinen Ruinen liegt, trägt am meisten zu den Pittoresken des Vanzen ben. Zahlreiche Wallfahrten stromen bem Tempel zu, fo bald sich der Abendstern am Himmel zeigt. Du fublest, baß bu auf beiliger Erde wandelst, wie du dich ihm naberst. Schauer der Vorwelt ergreifen dich, und nicht leicht wirst du irgendwo ein gemachlicher Plaschen finden, dem Gedanken nachzus hången, in welchem ich und du, Galomon lucian und die Propheten einstimmig zusammen treffen: "Wie boch alles hienieden so eitel ist!"

Ich bin hier einige Abende nach einander hinter dem Mondscheine hergeschlichen, und meine Einbildungsfraft kehrte nie unbefriedigt guruck. D daß du, von deinen tobenden Winterlustbarkeiten geborgen, Urm in Urm mit mir dieses Gebusch durchieren und mit eigenen Augen feben konntest, wie holdselig hier, auch in einer December = Macht, Cyn= thia die fauselnden Blatter der Gilberpappeln und des Epheu's durch= gittert, der die gespaltenen Mauern ihres Tempels umflochten halt!

Oft sucht ihr Seitenblick auf den verfallnen Thron

Umfonft nach Suldigung und fonigli= chen Rechten;

Ihr guter Ruf sogar war' als ein Rauch entflohn,

Gab' es nicht Nymphen hier, die für ein Gottesiohn

In fußer Schwarmeren ihn zu erhals ten bachten!

Rein Madden ift zu jung, und ce versuchet schon

Der Gottin einen Kranz zu flechten — Berfteh mich recht — in lauen Rachten, Als Freundin des Endymion.

Wie viele schleichen nicht aus ihrem Opferhaine,

Wie Priefterinnen ziemt, blaß, schuche tern und verstummt,

Mich Lauschenden vorben, die erft in Lunens Scheine

Gleich Bienen um mein Dhr gefummt! -

Und Du, ber jest vielleicht mit Schnee und Sturm im Streite

Mich, ohne Neid, aus dem Gesicht verlierft,

Groß wie ein Gott did, dunfft, wenn bu an Lottchens Seitc,

Die du, betäubt vom schallenden Gelaute Des Schlittens, im Triumphe führst, Mur alle Kinger nicht erfrierst.

Wein trauter Freund! ich bitte bich, entferne

Doch ja den Stolz, der sich in deinem Busen regt,

Und wisse, daß der Weg, den ich hier wandeln lerne,

Nichts weniger als Dornen trägt.

Blick einmal nur, wenn es Dir nichts berschlägt,

Auf meine magische Laterne, Und sieh erstaunt, was hier der Glanz vom Abendsterne

Für Schatten an der Wand bewegt!

## Den 12ten December.

Ich habe die letten Tage der vergangenen Woche, wiber bas Verbot bes guten Jerom's, meine Berge und Thaler, in benen ich verwickelt war, und meine eigene stille Gesellschaft verlassen, um mich in eine zu werfen, die man hier und überall die Gute nennt. Ein Besuch ben dem Eveque, einer ben dem Intenbanten — bas hatte so hingehen mogen, wenn es daben geblieben ware. - Doch wie fann es das? Die ersten leute an einem Orte find

immer mit einem Zirkel umringe, daran ein jeder Punct die nehmliche Aufmerksamkeit von einem Fremden verlangt, wenn die Reihe an ihn kommt, und keiner, so klein er ift, will überhüpft fenn. Mun treten ihre Soflichfeiten in derselbigen Ordnung um unser Individuum ber, bis es endlich mube und matt auf seinen eigenen Schwerpunct zuruck fällt, Mich verwickelt immer diese hergebrachte Sitte ber großen Welt in Schwierigkeiten, aus benen ich mich nie recht zu ziehen weiß. Spiel und Souper sind gegenwartig die ersten Morgenbegrüßungen, von denen ich hore, und die mich endlich auch von

hier verjagen werden, wie von Berlin. Ich habe nun einmal keinen Sinn, keinen Magen und keine Zeit für diese Urt gesellschaftlichen Bergnügens, um das sich doch leider! groß und klein herum dreht.

Ben bem Eveque lernte ich indeß eine seiner Verwandtinnen kennen, die ich auch nachher oft und gern wiedersah: die Marquise d'Antresmont. Durch die Musenalmanachs sind einige ihrer weiblichen Arbeiten bis nach Deutschland gekommen; die größere Anzahl ist aber auf dem Grund und Boden gesunken, wo sie entstanden, und halten ein strenges

Incognito. Das Gefühl für die Dichtkunst ift eine Urt Freymaurer. Weheimniß, das seine Unhanger in allen Himmelsstrichen eben so bald pertraulich an einander bindet, als jenes die scinigen. Wir erkannten uns in der ersten Biertelftunde, und wechselten, wo nicht unsere Bergen, boch unfer gegenseitiges Zutrauen aus, und ich danke ihr schon jest mehrere recht vergnügte Stunden.

Zwar nicht wie hebe jung, doch der Empfindung treu,

Die wir gern geben, gern empfans

Wie fanft vertreibt ihr Lied die Blaffe meiner Wangen,

Und macht mir Wein und Liebe wies der neu!

Rann wohl ein Kranfer mehr ver-

Den deutsche Barden långst mit ihrer Bafferschen \*

Und Mondsucht hypochondrisch sangen?

Doch glaube nicht, daß fie, die mit

Berfchwistert scheint, brum auch Cystherens Cohn

Den Zoll so leicht, als ich es wunscht.

Trop ihrem lodenben Gefichte,

Wird feiner fatt ben ihrem Lohn, Und Gundern, wie Saint-Preug (ob sie gleich eine Nichte

Des Bischofs ist) versagt selbst ihr Gedichte

Den Troft der Absolution.

Es war auch noch ein Dichter, und mich wundert, daß es nur Einer war, in dieser Gesellschaft; ein reicher, stattlicher Mann, der eine Revolution von Portugal geschrieben hat, ohne eine in der Dichtkunst zu machen. Er that mir die Ehre, noch ehe wir bende unsere Namen wuß-

wußten, mich mit der dritten Auflage seines Trauerspiels zu beschenfen. Dieß gab mir Unlaß, mich nåher nach ihm zu erkundigen, und man machte mir eine beneidungswurbige Schilderung von feinem glucklichen Genie. - Der Mann thut in allem Wunder was er unternimmt! Sein Vater mar ein gemeiner Rramer, und Er? Er ist Baron und Besiger einer großen Domaine, von der er den Mamen führt. — Er wünschte die reißendste Frau im lande, und erhielt sie; - ben besten Roch, ein prachtiges haus und Freunde Die Menge - der himmel gewahrte ihm das eine, und bas anvere konnte ihm nicht sehlen. Reine Phantasie stößt ihm auf, er kann sie befriedigen — Nur ben guten Versfen geht es ihm wie Pharao's Zausberern ben den Läusen; er kann sie nicht nachmachen, und muß sagen: "Das ist Gottes Finger". Ich habe sein Werkchen gelesen, das ist alles was ich für ihn thun kann.

## Den 13ten December.

Es wird wohl nichts für mich übrig bleiben, als frank zu werden, wenn ich wieder in mein voriges Gleis kommen will, aus dem mich meinen neuen höflichen Bekanntschaften drängen.

Ich kam eben nach Hause von dem schönsten Morgen erheitert, voller Friede und Freude, und in keiner andern Absicht, als meinen Hunger geschwind abzuthun, um bald wieder zu der Natur zurück zu eilen. Da kommt mir Johann mit einer

Einladung zum Spiel und Abendeffen und mit einem Befehl ber Marquise d'Untremont entgegen, sie auf der Esplanade aufzusuchen und in das Schauspiel zu begleiten. Man giebt den honête Criminel, ein lieblingsstück ber hiesigen Ginwohner, weil es über eine wahre einheimische Geschichte gemodelt ist. - Sie will mir vorher noch ben braven Mann kennen lernen, der durch seine tugendhafte handlung ber Beld biefes Drama's geworden ifi, Fabre heißt, und nicht weit von bier sein handwerk als Strumpfwirfer treibt.

Die Zugend hat auch ihre Genies! Vielleicht hat sie beren mehrere noch als tie Wissenschaften - Nur bemerkt man sie seltener, weil es ichen nicht mehr Tugend fenn wurde, wenn sie, wie jene vorzüglichen lieblinge ter Musen, nur barauf ausging, farm in ber Welt zu machen, um, nach einem gewöhnlichen feinen Mißverstande einer guten lehre, ihr licht louchten zu laffen vor ben leuten, Das ift jedoch nicht ber Kall bes chrlichen Fabre's — Er ist unschulbig an seinem Rufe. Die problende Menschenliebe des Ministers Chois feul entjog ihn ber bespotischen Strafe, bie er frenwillig seinem Bater

abgenommen hatte, und seine Mitburger, die ziemlich gleichgultig gegen sein Schicksal waren, ehe noch am Hose davon gesprochen wurde, brüsten sich jest mit seiner Tugend, als einer Seltenheit ihres Landes seitdem sie Aussehen gemacht hat, und auf dem Theater gespielt wird.

Dachte ich's boch, baß es so gehen murde! Ich habe in der Gesellschaft, mit der ich den Abend zubrachte, den Artigen so gut gemacht, als es mir möglich war: dasur buße ich jest in der Nachtmuße, meinem Sammtrocke gegenüber, nur desto

empfindlicher ben Zwang, ben ich meiner Natur anthat. Mißmuthig fife ich ba, und suche die widerspres chenden Gefühle zu vereinigen, mit benen mich die feine Welt entließ. Meine Augen verlangen Schlaf, und mein wohl genahrter Rorper verlangt Bewegung — Ich habe viele wißige Sachen gehört, und boch schleicht sich eine häßliche Migraine um meine Stirne umber, von der ich jeden Augenblick befürchte, daß sie mich ergreifen wird.

In solchen Umständen finde ich ben meinem Tagebuche noch die beste Erleichterung. Es ist mir in beiner Entfernung der trauliche Freund, dem ich mein Berg ausschütte; es zieht meine Gedanken von den unnüßen Nachforschungen ab, die ich außerbem auf meine schwierige Verdauung heften wurde, und laßt den Schlaf nicht eher ju, als bis sich Seele und Körper die hand bieten. Ich habe also dießmal einen Beruf mehr, dir die Vorfälle meines heutigen Lages zu schildern.

Du kannst nicht benken, liebster Freund, was für einem albernen Auftritte ich diesen Nachmittag entzgegen ging. — Ich fand die Marquise mit dem redlichen Fabre' auf

der Esplanade, und seine Geschichte ward, nach unserer geschwind gemachten Bekanntschaft, ber hauptinhalt unsers Gesprachs. — Er mußte mir erzählen, wie lange er Die Stelle seines Vaters auf ben Galeren vertreten hatte. Er freute fich mit uns, baß feit feiner Befrenung protestantische Prediger feine Strafe mehr zu befürchten hatten, wenn fie, wie fein Bater, im Stillen ihre Pflicht thaten, malte mir in naturlichen Ausdrücken den Zustand feiner Seele, mabrend fein Korper in Retten lag, und wie ihn der Ge= danke an seinen guten Vater und an feine Geliebte, bie ben Werth feiner

That erkannte, gestärkt, und wie ihn das Bewußtsenn, rechtschaffen zu handeln, mitten in seiner Mühseligekeit überreichlich belohnt hätte, und rührte mich durch seine ungezwungene Erzählung bis zu Thränen.

Während dieser Unterredung, und da wir eben eine Seitenallee einsschlugen, sahen wir am Ende derselsben einen dunkeln Rock, der sich durch einen blinkenden Stern schon in der Entsernung auszeichnete. — Wir sprachen ungestört fort, ohne auf diesen Stempel des Verdienstes weiter zu achten, und das war eben mein Unglück.

Die Figur mar immer naher geruckt, und ehe ich ausweichen konnte, fand ich mich schon von den Urmen bes unerträglichen Ritters ber Annonciabe, des Grafen von \* umschlungen. Ich beantwortete feine Fragen, seine Umarmungen und fein Er= staunen so verlegen, wie zu Berlin, und stotterte in ber Ungst ben Damen der Marquise, an die er sich nun mit feiner zwoten Verbeugung wendete. Ich batte voraus seben konnen, wie geschwind er dieß für eine Aufforderung halten wurde, sich in seiner Starte ju zeigen - Bott weiß, ob er's that! Der entscheibende Jon, ber ihm eigen ift, seine

verunglückte Discant-Stimme, sein musiver Wiß, sein Elsterlachen, vertrieben nur zu bald jedes Merkmal voriger Zufriedenheit aus unsrer als ler Gesichtern.

Um seiner los zu werden, versiel ich auf das einzige Mittel, das uns ben einem Schwäßer übrig bleibt:— ihn selbst zu verlassen. Ich sah nach meiner Uhr und fragte die Marquise: ob es nicht Zeit sen in die Komödie zu gehen?

Raum war biese Frage entwischt, so that er den Sprung der Verwunberung zuruck. "Ben dem Gotte

bes guten Geschmacks!" quafte er: "was wollen Sie in der Komodie machen? Doch" = = = erholte er fich wieder: "meinetwegen follen Gie Sich nicht abhalten lassen. Das heutige Stuck ift zwar, nach bem Zettel, auf den ich dort an der Ecke im Vorbengehen einen Blick warf, in der That keines der ersten. Die Scenen find matt, und bas gange Sujet ist unter ber tragischen Burde. Indeß - dergleichen Mifigeburten gehoren ja zur herrschenden Mode! Vor vielen Jahren murde es sogar in der Hauptstadt aufgeführt - Doch das beweif't frenlich nichts für seine Gute!

"Der Kenner flagt auch dort, die Buh: ne fen, jum Schimpfe Des heutigen Geschmacks, ben'm Tode

Allein was schadet das? Weint etwa das Parterr

Cafars leer.

Benm Centfall einer Bauernnymphe Um einen Tropfen weniger? Sonst hatten die, die unste Lymphe Zu Thränen wandelten, mit Kronen nur Verkehr:

So feol; gewöhnt find wir, gottlob, nicht mehr,

Denn unser Mode : held — wirft Strumpfe."

Das Blut stieg bem ehrlichen Fabre in das Gesicht. Die Marquise erschraf, und ich, der ich mich als die erste Ursache dieses groben Ausfalls meines wißigen Landsmannes ansah, mir vorwarf, daß ich unfern ehrlichen Begleiter nicht gur rechten Zeit dem Grafen vorstellte - was ich in diesem Augenblicke empfand, bas wirst du bir felbst fagen. Gin Fehler folgte in diefer unseligen Stunbe aus dem andern.

"lieber Graf," sagte ich, um die Sache gut zu machen, "vergeben Sie mir, daß ich Ihnen diesen Herrn noch nicht bekannt gemacht habe. Es ist eben der rechtschaffene Herr Fabre, dessen rührende Geschichte ber Inhalt des heutigen Stücks ist. Ihr Epigramm kann in Absicht der Ausführung dieses Schauspiels sehr wahr seyn: das wird Sie aber gewiß nicht abhalten, der That selbst, die zum Grunde liegt, und den Verbiensten dieses edeln Bürgers Ihre schuldige Achtung zu schenken."

Ich Unbesonnener! Was für ein Gewitter erregte ich!

Ein edler Burger! Welch ein Schreckent Ergriff fein deutsches Ohr ben dieser Diffonang!

Ihm flieg ber Kamm, fein Auge fcwamm im Glanz,

Und ausgeschmuckt mit Panger, Selmi und Decken,

Trabt' er einher auf feinem alten Schecken

Gerade los auf Fabre's Cichenkranz. Doch ich, dem jest der Retter seines

Und deutsche Ritterschaft gleich nal,' am herzen lag,

Fand noch, so schwer es war, ein Mittel zum Bertrag:

Den vesten Mann führt' ich bis an die Thur des Praters

In allem Pomp von einem Ritter:
fchlag,

Reife II. Theil.

Und Fabern mit dem Ernst bes tragis

Der Pforte zu, die nur am legten Pro-

Die Tugend einzugehn vermag.

So mischt' ich schlau mit Ernst und Spotte

Die Karten so, daß mein verdecktes Spiel,

Mit zwen Gefichtern, gleich dem Rries gesgotte,

Den Streitenden gleich wohl ge-

Und wie Pompilius, ward ich, fraft einer Runde,

Die mich der Sof, die Welt, die mich mein Berg gelehrt,

Non Freund und Feind mit Einem Munde

MIS Renner des Berdienfts geehrt.

Da ich es so weit gebracht hatte, bot ich der Marquise den Urm, und eilte mit ihr aus ber Utmosphare bes Schwäßers, um mir in ber loge ben Ungsischweiß abzutrocknen, in welden mich biefer Auftritt gefest hatte. Der gute Fabre begleitete uns, und ich hoffe, daß ihn die Empfindungen, die ihm mahrend ber Worftellung seiner guten That aufsteigen mußten, und der Benfall, ben ihm

das Parterr zuklatschte, mehr als hinlanglich für das Vorhergegangene entschädigt haben soll. Mir erlaubte mein Berdruß nicht, bem Stucke die Aufmerksamkeit zu schenken, die es verdient. Ich schämte mich in Die Seele bes Grafen, und trug meine Zerstreuung und laune mit in die Gesellschaft über, von der zu meinem Vergnigen der ehrliche Fabre', troß seiner Zunftmäßigkeit, nicht ausgeschlossen war. Um den Grafen bekummerte sich kein Mensch außer mir, dem immer noch seine Marrheit vorschwebte. Ich war froh, als Schauspiel, Rartenspiel und Souper überstanden mar, und bin jest noch froher, daß ich mich mude geschrieben und nun die nahe Hoffnung habe, meine heutige Aergerniß zu verschlafen.

## Den 14ten December.

Meine erste Sorge als ich erwachte, war, auf die Post zu schicken und Erfundigung einzuziehn, ob der fremde herr mit dem Sterne fort sen, und verschloß unterdessen meine Thure, bis die Untwort zurück kam, aus Furcht vor seinem Ueberfalle. Raum horte ich, daß er zwar Postpferde, boch erst auf den Machmittag bestellt habe, so entschloß ich mich gang furg, ließ mir ein gutes Fruhftuck geben, that Verzicht auf mein Mittagsmahl, eilte nach meiner lieben

Fontaine, und da ich mich auch da noch nicht für sicher genug hielt, erstieg ich den hohen Berg, der daran stößt. Nun erst schöpfte ich Uthem, und sah in der stolzen Sicherheit eisner einsamen Gemse auf meinen Versfolger herab, und in kurzem versschwand — Dank seh es der gütigen Natur! — jede widrige Emspsindung.

Ein unförmliches, uraltes, hohes, zugespiktes Gewölbe auf der Mitte dieses Gebirges, an welchem die Unstersuchungen des herzhaftesten Antiquars scheitern, dominirt hier, wie eine Vischofsmüße, über das unter

ihm ausgebreitete land. Das gemeine Volk nennt dieses sonderbare Gebaude "ben Leuchtthurm," vermuthlich um dem Kinde einen Mamen zu geben, da der Augenschein lehrt, daß ihm dieses Benwort so wenig zukommt, als der Magister= titel einer Schildkrote. Die Romer fanden es schon zu ihrer Zeit in ber nehmlichen Gestalt. Mir scheint es von Dummfopfen für bie Ewigfeit gebaut zu senn, die hier zum erstenmale ihre Absicht erreichten. Mach der leblosen imposanten Rube, die diesen Thurm umgiebt, wurde ich zwar noch lieber glauben, daß er von Tauben und Stummen dem

Gotte des Stillschweigens zu Ehren errichtet sen, wenn es mir nicht zu wehe thate, einem solch en Gotte einen so barbarischen Tempel anzus weisen.

Die Andacht findet indeß überall das höhere Wesen, von dem sie voll ist, und so ging es auch mir. — Ich sühlte mich gestimmt, dem Gotte, dessen Gegenwart ich ahndete, auf allen Fall mein Opfer zu brinzgen. Ernst und schaudernd blickte ich um mich her; die Knie zitterten mir; sgemach sauf ich auf ein bezmoostes Felsenstück, aus dessen Risen hier und da eine Lotusblume herz

vor sproß, legte den Finger auf den Mund, und ein stilles Gebet strömte in frommen Entzücken aus dem gerührten Herzen:

"Du Wesen, das zu mir beredter Als Phobus und die Musen spricht, Sen du, bescheidenster der Götter, So oft mich deiner Ehre Spotter Umschnattern, meine Zuversicht!

Steh in den niedrigen Berträgen Der großen feinen Welt mir ben, Daß meine Zunge nie verwegen In dem Geräusch von Gallatägen Berrather meines Migmuthe sen!

Errette mich, wenn ich der Thoren Berdecktes Spiel, wenn ich zu nah Des Midas königliche Ohren, Wenn ich Nicaisens Kopf beschoren, Und Meßmern in die Fenster sah!

Berhulle unter einem Rranze Bon Lotus mein emportes Haar, Wenn mich aus ihrem Mittagsglanze Die Gottin schrecket, die im Tanze Des Abends meine Phryne war!

Beschütze mich vor Fürstenrache, Den Martern eines Struensee, Wenn ich nach mancher Ehrenwache In meines Sohnes Vorgemache Unkenntlich wie Unffes steh'! Und führe mich, den Mund ver-

Durch Autor: und Sophistenschlamm; Bersuse meinen Zeitgenossen Die Bitterkeit von meinen Glossen, Und werde Du mein Epigramm!"

Hoch pochte mir das Herz wähzend dieser seperlichen Mette. Ich blickte wild in die Ferne, und stieg vom Rande des blauen Horizont's mit einem forschenden Blicke in die Zukunft, hörte den Strom der Zeit rauschen, sah mich von seinen brausenden Wellen ergriffen, und als ein

verwelftes Blatt fortschwemmen. — Ich erschraf, sprang mit straubenbem haare von meinem harten Sige auf, und verließ mit eilenden Fufen diefen Felfen des harpofrat. Unachtsam auf den Weg, ben ich nahm, fletterte ich von einer Steinstufe gur andern herab, und befand mich, ehe ich daran bachte, auf einer Wiese, die der Natur noch nicht abgewon= nen, und ber Grund eines Reffels von Bergen war.

Wie ich mich der Erde naber fühlte, verschwand meine Schwarmeren, aber mein Bewußtsenn kehrte besto schreckender zuruck. Unwillfürlich hatte ich mich in bem Kreise des Gebirges gedreht, das mich umschloß, und die Spur verloren, die mich hierher führte. In der Sobe, wohin mein starres Auge blickte, um= zog mich nur das wolkenlose Gewand des Himmels, und feck grunendes Moos polsterte den Zirkel, in den sich vielleicht seit seiner Erschaffung kein menschlicher Fuß verirrt hatte, und in welchem ich jest, wie die Bildfaule des Erstaunens, ohne Bewegung stand. Die Sonne und alle himmlischen Zeichen waren fur mich verloschen — Umsonst spannte ich mein Ohr nach einem laute nur nach einem einzigen laute ber

Schöpfung — und hörte nichts als bas Picken meiner Uhr.

Unnennbare Angst, die mich nun ergriff, startte endlich meine mankenben Suge zu bem Entschlusse, auf gut Gluck ben erften besten Rabium dieses Gebirges zu erklimmen. — Mühselig war mein Weg; oft glaubte ich für Erschlaffung wieder zurück zu stürzen: - aber - wie belohnend war auch endlich ber Blick, ben ich nun an dem errungenen Ziele in den Abgrund that! Un feinem Nande erholte ich mich wieder von meiner Mudigkeit und Ungst, und bald zeigte mir menschliches Gefühl

wiederkommender Citelkeit, daß ich gerettet sen. Ich versuchte zuerst meine erneuerten Rrafte an einem ungeheuern Sandsteine, den ich faum mit der größten Unstrengung die we= nigen Zolle fortbewegen konnte, die er vom Abhange des Felsen entfernt lag. "Du follst," sagte ich, "bas Monument meines hierseyns werden." Und nach der Arbeit einer Stunde hatte ich das Vergnügen, ihn rollen, in feinem Falle die Felfen= spiken abschlagen, und das tiefe Moos, in das er sich einsenkte, um ihn herum auffahren zu sehen. — Hier wirst du vielleicht noch liegen, dachte mein Stolz, wenn die folgenden Jahr=

Jahrtausende alle beine gleichzeitigen Monumente größerer Thaten und Werirrungen von der Oberfläche ber Erde weggespult haben! — und mit gutmuthigem Lächeln verließ ich dies sen merkwürdigen Ort.

Da ich in einer mäßigen Ents
fernung auf dem Rücken des Gebirs
ges ein großes Gebäude erblickte, war
ich außer Sorgen. Dort werden vers
nünstige Geschöpfe wohnen, dachte
ich, und ward meinen kleinen Irrs
thum nicht eher, als nach einer gusten halben Stunde gewahr. Du
Reise II. Theil.

kannst benken, ob ich jest genau auf meinen Weg Achtung gab. -Behutsam stahl ich mich auf die Seite, jeden Abhang vorben, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, mir noch ein Monument zu fegen, und so kam ich glücklich bis an die Mauern eines Rlosters, eben in dem glücklichen Augenblicke, da die Gesellschaft aufbrach, um in die Abend= mette zu gehen.

Ich hielt mich in gehöriger Entsfernung von ihrem Zuge, der abswärts ging, trat, wie er fortrückte, immer weiter vor, sah mein liebes Nimes unter mir liegen, und die

weiß gekleideten Monche mit gesenkten Häuptern in einen, wo nicht der prächtigsten, doch geschmackvollsten Tempel treten, der, wie an den Fuß des Berges gelehnt, mir in das Gesicht siel.

So lehnte sich in königlicher Größe, Als hirte noch, auf seinen Stab Jömai Sohn im blökenden Getöse Der Herde Vieh's, die ihn umgab. Kein Pilger geht vorben — ihn rühret Der Weisheit Ernst, dieß sprechende Gesicht;

Mur feine Berde , die er führet, Bloft um ihn her, und fennt ihn nicht.

Wie ein Wollust athmender liebhas ber aus fein berechneter Sinnlichkeit verweilt, um jeden einzelnen Reiß seiner Geliebten, den eine andere Stellung, eine andere Seite, ein anderes licht ihm gewähren kann, noch aufzufangen; wie er seinen Beißhunger bis zum Ungestum machsen laßt, ehe er sich erlaubt, den letten Schlener zu heben — so verzögerte auch ich manche Minute auf dem Schlangenwege, der zu diesem Tempel führt, fing die Strahlen feines Glanges in jeder Wendung auf, und genoß erst jede nach und nach hervor tretende Schonheit meines Gemaldes, ehe ich mich bem Eindrucke bes Gangen Preis gab.

Meine Augen verirrten fich jest bald in dem spielenden Laubwerfe, das die Corniche fullte, die, wie eine königliche Binde, ben Dom dieses Tempels umwand; bald weidete ich sie an der erhabenen Stellung und ben herrlichen Verhaltniffen feiner canelirten Saulen; und die Mannigfaltigkeit der Ummuth dieses unverfehrten Denkmals romifcher Große, wurde mich vielleicht noch Stunden hindurch beschäftigt haben, wenn nicht ter hastige Durchbruch der Monche meine weit schweifende Einbildungs= kraft geschwind wieder in die jestigen Zeiten verset hatte.

Alls ihr Haufe bensammen und auf seinem Fortzuge begriffen war, und nun auch der lehte Geweihte heraus trat, der dieses Heiligthum verschließen mußte, wagte ich es, mich ihm in demuthiger Stellung zu nåhern, und um die Erlaubniß zu bitten, auch das Innere dieses trefflichen Alterthums zu bewundern.

"Sehr gern," antwortete ber dicke kurz athmende Monch. "Ich will Ihnen alles zeigen — alles erklaren."

Wir traten ein. Ein Blick schon überzeugte mich, baß hier für meine Urt Schwärmeren nichts weiter zu

thun sen, und die Erzählung, mit der mich mein Begleiter, während daß wir zum Hochaltare hin, und zur Halle zuruck kamen, beschenkte, ließ mich ohnehin auf nichts anders achten.

"Welch ein Ibeal!" fing ich an — das einzige Wort das er mir erlaubte: denn sogleich legte sich seine assthmatische Stimme darein, die unster ihrer tast von abgebrochenen Säsen und zerquetschten Sylben, immer auszubleiben drohte, und ich kenne keine Muse so grotesk-komisch, deren Benhülfe mir die Nachässung dieses Vorbildes erleichtern könnte.

Hier hast du indeß, mein nachsichtsvoller Freund, einen gewagten Versuch. Hilf deiner Einbildungskraft
damit, so gut du kannst! Lies ihn
aber, wenn du nicht allen Schatten
der Wahrheit davon verlieren willst,
nicht eher als nach einer guten Mahlzeit, und in einer Weste, die dir zu
eng ist — So möchte es noch am
ersten gehen!

Traulich verschlang ber Monch meine durre Hand mit seiner fleischichten Tage, und fiel mir, wie folget, in die Rede: "Das Ideal Bu bem Gebaude Erfand einmal Gin blinder Beide: Ein Mond vor Beit hat es erhandelt, Und Dunfelheit In licht vermandelt. Dech lange ftritt, Sich hier ju fegen, Maria mit Der Beiden Gogen. Der Gott bes Meins Caf viele Sahre Por Anno Gins Um Sechaltare.

Ihm war das Glas Und feine Benus Sein Gratias' Und fein Oremus: Der Gottin nur Aux belles fesses Las Epikur Buweilen Meffe. Auch sang zur Ehr' Dem stolzen Raiser Sich Rlaccus mehr Als einmal heiser. Doch einst verhob Gin schneller Suften Gein Morgen : Lob= Lied auf Augusten,

Und aus dem Sals Ruhr dem Cantori Rein Wortchen als Memento mori. Mein Rammerad. Auf alle Falle Gefakt, vertrat Sogleich die Stelle. Gina bin - verband Sich mit Marien, Das Mekgewand Ihm auszuziehen. Er that's; da fiel Todt auf den Boden Der große Spiels Mann füßer Oden.

Der Tempel roch Nach Pech und Schwefel, Und zeigte noch Bon feinem Krevel: Und ploblich fah Man Gottes Schaaren In Gloria Bom himmel fahren: Ja, Freund, ein Schwarm Schneeweiser Engel, In jedem Urm Gin Liltenftangel, Umzog - erstieg Der Gotter Relfen. Sieg! schrien wir, Siea! Aus vollen Salfen,

lind steckten bald Die Giegesfahne Der Monchsgewalt Rum Wetterhahne -Geitdem vergiehn Sier funfzig brave Samet Augustin Geweihte Schafe, Geweihet, ju Mariens Rugen Des Lebens Ruh Gang ju geniegen. Gie schenft uns Moft Mus fremden Relleun. Und Lanen = Roft Muf Rlofter : Tellern.

Drum bleibt der Zweck Bon unster Lehre Der unbesteck: ten Jungfrau Ehre. Nun, Fremdling, geh Und sag' es weiter — Gott aus der Hoh' Een dein Begleiter!"

Mit diesen Worten brehte er seinen schweren Schlussel herum, nahm sein Kappchen ab, watschelte nun ruhig seinen Mitgehulfen an dem Dienste der Maria nach, und ließ mich in Erstaunen und in der wohlthätigsten Erschütterung meines Zwergfells stehen, die so lange anshielt, bis ich den Berg völlig von ihm erstiegen, und ihn seinem Klozster sicher wieder überliesert sah.

Gehab dich wohl, fromme gutmuthige Einfalt! wunschte ich ihm hinterher. Dein Futter schmecke bir (ich habe nichts darwider) so lange wohl, als es Gott will! Und da du einmal so weit bist, so musse dich nie Zweifel, Wissenschaft und Aufklarung um die beruhigende Finsterniß beiner frommen Maulwurfsseele bringen! - Der Weg, ben bu-bis nach Sabinium zurück geben mußteft,

wurde für dich zu ermüdend seyn. Was kannst du dafür, daß deine Bezgriffe nicht in dem Ideenhandel eines Diderot, Buffon und d'Alembert gezwonnen sind? Und was kannst du endlich dafür, daß du nicht so mager bist als ich?

Spåt und erschöpft kam ich in meine Wohnung; ich zeichnete nur noch die Bilder meines heutigen Tages in mein Buch, ohne die Einladungszettel, die auf meinem Tische liegen, eines Blickes zu würdigen, trinke noch an einem erfrischenden Glase Wassers aus meinem benachsbarten römischen Quell, und sehe

bem

dem stårkenden Schlase mit jenem frohen tåcheln entgegen, wozu eine gute gesunde Seele sich ben menschlichen Thorheiten immer geneigter sühlt als zu Thrånen.

## Den 19ten December.

Zwischen meinem letten großen Spaziergange und beute liegen vier trau= rig verlebte Tage, die unmittelbar binter jenem her folgten, in der Mitte. - Ein bofer Wind, ben man la Bise nennt, durchschneibender und gefährlicher, als keiner auf unserm Miesengebirge, hat diese Sucke meines Tagebuchs verursacht, und mich zu einem Stillstande in der Laufbahn meines Vergnügens, und zu mancher harten Buße fur das faum genoffene verdammt, Ich bin wieder von Mergten besucht und mit Urzenenen genahrt worden — habe die durren Reiser eines gangen Weinbergs verbrannt, und mich doch nur mit Diuhe von der Menschendruse heilen konnen, die mich unter dem Namen la Grippe überraschte, und von haus zu hause ging. Wie hatte ich diesem freundlichen Lande so eine Hinterlist zutrauen können? — Aber die Sonne scheint wieder, und jeder Strahl von ihr bringt neues leben, Freude und Gefundheit guruck.

Es ist wohl Schade um die acht ungenießbaren Tage, die ich verhustet habe, und die ich leicht besser hatte benußen konnen. Das übelfte baben ift, daß mir feine Zeit übrig bleibt, meinen Verluft einzubringen; denn, da ich gern auch die übrigen Theile von Languedoc und die benachbarte nicht minder schöne Provence durchstreifen, und in Bourdeau einen Vorsprung vor der heißen Witterung gewinnen will, die dort mit Unfange des Marzes schon drückend wird, so bleibt mir für Nimes nicht viel mehr als eine Woche übrig, und auch diese ist mir außer dieser guten Stadt angewiesen. Mein fluger Urzt hat mir gerathen, fie auf bem Lande zuzubringen, um meine Erho= lung durch jene einfache lebensart —

bas Einzige, was in Städten nicht zu erkaufen ist, — desto sicherer zu befördern.

Diese Cur geht mir lange nicht so bitter ein, als sich der gute Mann wohl vorstellen mochte. Ich habe ohne Schwierigkeiten Unstalten zu meinem Ubzuge gemacht, und meinen Johann schon heute auf die umliegenben Dorfer geschickt, mir eine Wohnung auszusuchen. Er weiß febr gut, was mir behagt. — Morgen will ich Abschied von der Stadt nehmen; ben bem Eveque und seiner Nichte person= lich; ben meinen übrigen im Flug gemachten Bekanntschaften burch Rarten, wodurch die meisten erft, ehe sie das Blatt in den Camin werfen, erfahren werden, wie ich heiße.

Johann ist zuruck, boch bin ich mit seinen Verrichtungen nur halb zustrieden. Er hat mir, glaube ich, das unbequemste Quartier gemiethet, das in der Gegend zu sinden war. Frey-lich hat es nach seiner Versicherung so vieles andere Gute, daß ich, um billig zu senn, die Eingeschränktheit nicht achten darf, in der ich hausen soll.

"Sie mussen," sagte er so trocken, als ob es Verordnung des Urztes ware, "mit Wirth und Wirthin in Einem Stübchen wohnen, das nicht allzu groß ist, mussen, an Einem Tissche mit ihnen, vorlieb mit der Kost nehmen, die die Rüche eines Vauern vermag, und mussen dem Chebette gegen über schlafen."

"Kerl," fuhr ich auf, "glaubst bu daß ich ein Dragoner bin?" —

Aber Johann ließ sich nicht sidren — "Mit solchen Menschen," fuhr er fort, "als diese sind, ich weiß es im voraus, treten Sie gern in alle Verbindungen, wie sie moglich fenn wollen. — Reine, unvervorbene Natur, die glückfeligste Hauslichkeit, und ein = = "

"laß es damit gut senn," fiel ich ihm in's Wort, und schüttelte den Ropf: "Erzähle nur ganz einfältig und gerade, warum es eben ein so enges Stübchen senn mußte?" —

"Ich hatte Ihnen zwar eben so leicht," antwortete Johann, "ein grosses, prächtiges, leer stehendes Haus, das dem Herrn des Dorfes gehört, miethen können, und es steht Ihnen immer noch fren, es zu thun — Doch es wird keine Noth haben. — Ich kenne Ihre Bedürfnisse, und

mehr Fröhlichkeit, Reinlichkeit und Dienstfertigkeit, als Sie in dieser Hütte antressen, wurden Sie sogar in den schönsten Palasten Berlins vergebens suchen. Ich habe in einisgen davon gedient, ehe ich zu Ihenen fam: aber aber = = = "

"Gut, mein lieber Johann," sagte ich etwas beruhigter: "Morgen mit dem frühesten trage meinen Namen in der Stadt herum, und übermorgen mit Tages-Unbruche wollen wir uns auf den Beg machen.

## Den 2often December.

Bon dem heutigen Tage nichts, was fich der Muhe verlohnt! — Es ist altes abgethan, was die leidige Höflich= keit verlangt, und sogar von meiner poetischen Freundin ist mir ber Abschied nicht schwer geworden. Meine Roffer habe ich meiner hauswirthin, bis zu meiner völligen Abreise aus Diefer Proving, übergeben, und be= zahle ihr das Quartier auf den gan= gen Monat. Sie wimmert, baß ich ihren Pavillon so bald verlasse,

und schimpft auf die häftliche Grippe, die ihr schon manchen guten Fremben verjagt hatte.

Wirklich fann auch bem gefellschaftlichen leben nichts nachtheiliger fenn, als der verwünschte Wind, ber oft unversehens die schönsten Spielund luftpartien aus einander ftaupert, und der Schnupfen, ben er mitbringt. Er erschlafft alle Schnen und erkältet das herz. Befällt er nun vollends Menschen von meiner Zusammensehung, so ift der dunne Faben, ben er zerreißt, nicht fo ge= schwind wieder an seine Enden gusammen geknüpft. -

Da die Winde hier einmal wie bas andere ihren Strich halten, und nicht wie Salomons Winde blafen, wohin sie wollen, so hat man eine bequeme Rarte, auf der man leicht übersehen fann, welche Derter ihrem Durchzuge unterworfen sind. Ware Mimes eine Meile seitwarts auf ber Stelle des Dörfchens gebaut, das ich morgen beziehe, so wurden die Aerzte wenig hier zu thun finden, und ich håtte meinen Pavillon schwerlich fo bald verlassen. Was wurde aus Mimes geworden senn, waren bie Romer so empfindlich gegen ben Schnupfen gewesen als ich!

Den 21ften December.

Beute in ber Warme eines Fruhlingsmorgen bezog ich mein Dorfchen, bas ben Namen Caverac führt, und nur anderthalb Stunden von der Stadt entfernt ift. Es ist einem Baron zuständig, ber um seinen Ronig herum friecht, und fein Schloß unbefucht läßt, das ohne Hulfe unter seiner eigenen Pracht und Große erliegt. Die fleinen Bauerhutten, die es umzingeln, seben wie Brocken aus, die Wind und Wetter von seiner Felsenwand abgespult haben: aber sie liegen sicher und ruhig, indeß die zerstörende Zeit unermudet an dem Einsturze des nachbarlichen Colosses arbeitet. Ich nahm ohne Umstånde Besis von dem Raftchen, das Johann, mit einem Gefühl, bas feinem Bergen Ehre macht, für mich aus= gesucht hatte, und mochte es, so bolgern es ift, fur feinen Preis gegen den traurigen Aufenthalt in jener Steinmasse vertauschen, die ihm zur belehrenden Aussicht gegen über liegt. - Und die Bewohner dieser Butte - wer wollte nicht mit ihnen zufrieden senn?

Deg Gerz war wohl feit dem Ergusse Des ersten Tropfen Blut's vergallt, Der sich ju gut jum Mitgenusse Der Freuden Diefer Menichen halt; Un ihrer Patriarden : Gitte Der Stadte Politur vermißt, Nicht unter'm Strohdach ihrer Sutte Gern feine Gobelins vergift; Dem fette Milch aus irdner Schuffel Mun feine Fürstenkoft mehr daucht, Weil sie kein Serr vom goldnen Schlüssel

Mit ernstem Amtsgesicht ihm reicht; Der nie den ungesuchten Scherzen, Des Landmanns Tischgesprächen horcht, Weil er sie nur dem frohsten Herzen, Nicht Fontenellen abgeborgt. Neine, unverdorbene Natur! Warum verwies ich meinem Joshann diesen Ausdruck, der, so oft er auch gemißbraucht wird, doch auf diesen gesunden, thätigen, fröhlichen Mann und auf sein junges, reißendes, liebevolles Weib so passend ist, daß ich für diese glücklich zusammen Gepaarten keinen schicklichern ausfündig zu machen wüßte.

Ein Morgen land, der an ihre Hütte anstößt, mit Oliven, Feigen und Maulbeerbaumen beseht; eine Delpresse und ein Behalter im Vorshause für ihre Seidenwürmer: das sind die einfachen Mittel ihres Unterhalts,

terhalts, und nie, sagen sie, habe sich noch Mangel und Schwermuth ihrer Schwelle genahert. Sie treiben ihre Handarbeit wie ein Spiel, durch das sie Hunger, Schlaf und Starke der liebe gewinnen. Un die Seele benken sie nicht: diese ist ben ihnen ein Ucker, der von selbst nur reine und gesunde Frucht tragen kann, und feiner mubfamen Bearbeitung bedarf. Die Runft, zufrieben zu senn, liegt ihnen in bem Bergen, wie die Runft zu seben in ben Mugen. Sie nugen diese naturlichen Eigenschaften, ohne einen Augenblick über die Mechanif berselben nachzus benfen.

Da es für heute zu spat war, einen neuen Ruchenzettel zu entwerfen, fo mußte ich mich diesen Mittag mit ihrer gewöhnlichen Roft begnügen, und darzu gehörte furwahr feine große Verläugnung. Rraftiger, behaupte ich, kann man nicht kochen, und freundlicher kann man nicht vorlegen, als dieses Weib. "Wer hat sie," fagte ich zu mir felbst, wenn sie durch Wahrheit und Einfalt ihrer Rede mein Berg an sich zog, "wer hat sie ohne Renntniß, ohne Bucher, ohne Welt gelehrt, so bemåchtigend zu werden? Oder ist eben dieser Abgang Urfache, daß sie es in diesem Gras de ist?"

Mein Bette, mein bolgerner Stuhl und ein Tisch für meine Schreiberen und fleine Gerathschaften feben binter einem Verschlage, ber bennahe bas Viertel von ber Stube einnimmt - und damit sind hinlanglich die Granzen des Eigenthums und der erfunstelten Schamhaftigfeit gewahret. Alles lehrt mich hier, unter welchem geringen Aufwande menschliche Zufriedenheit bestehen kann.

Ich bot meiner Wirthin einen Vorschuß von zwölf Laubthalern an, um die Rosten der vergrößerten Wirthschaft zu bestreiten, da sie ja wohl auch, so lange ich ben ihnen bin, meine Gaste senn mussen. — Ronnte ich mich nur immer so auslachen sehen!

"Wollen Gie ein Jahr ben uns bleiben, mein herr?" fagte sie: "Was foll ich um des Himmels willen mit so vielem Gelde anfangen? Sparlich und nahrlich! mehr kann mein kleiner Berd und meine Rochkunst nicht bestreiten. - Gie muffen, mein herr, ich kann Ihnen nicht helfen, mit zwen Gerichten zufrieden fenn. Ihre Gesundheit und Ihre Borse werden daben gewinnen, und doch follen Sie mit rothern Backen von uns

geben, als Sie mitgebracht haben. Geben Sie mir bren Stude von Ihrer Munge; ich will zusehen, wie weit ich damit komme, und übrigens thun Sie nur, als wenn Sie gu uns gehörten. In zwenen Tagen, wette ich, schicken Gie Ihre Urgeneven in's Spital; tenn in unserm Dorfe fann sie fein Mensch brauchen." - Und so flog fie, die sechzehnjährige Hausmutter, zu ihrer ungekunstelten Wirthschaft.

Der Mann übernahm, mich in Bewegung zu sehen. Er führte mich erst um das Schloß seines Lehnsherrn herum. "Wenn Sie," sagte er,

" bie großen Gale feben konnten, bie hier über einander gewölbt sind, fo wurden Sie benken, der Mann habe zum Riesengeschlechte gehört, ber sie gebaut hat; und doch soll er nicht mehr Mensch gewesen senn, als sein Entel, der ein so zierliches Mannchen ift, baß er in einem Wogelbauer Raum hatte. Es hangt mander Schweißtropfen meines armen Heltervaters an diesen Steinen, ber noch mit zu den dicken Mauern gefrohnt hat, die jest wieder einsturzen. Seit funfzig Jahren ift fein Rauch aus diesen verzierten Schorsteinen gefliegen. Die Besiger dieses unnugen Gebäudes fliehen es wie einen Abs

grund, ber ihr Erbtheil verschlungen hat, und mir und andern stiehlt es die schöne Aussicht auf das frene Feld, das darhinter liegt. Da lobe ich mir doch die fleinen Sauser von Rleb. werk, wie das meine, die man ohne Rosten selbst flickt, wenn sie mandel. bar werden — um ein geringes wies ber aufbaut, wenn sie zusammen fallen, und in denen farke muthige Menschen wohnen, die darinnen graumerben."

Alles Berödete, liebster Eduard, läßt auch das Herz leer. Wir wurden erst froh, als wir das gesellige Dorf durchwandelten. Was für ein

gang anderes Gemalbe fur ben Geift gegen jene Einobe des fummervollen Stolzes! Hier war alles lebendig. Bald fuhr der Umorskopf eines roth= wangigen Jungens zu seinem kleinen Fenster beraus; bald begleiteten uns die Rabenaugen eines blühenden Madchens über die Gaffe. hier fam uns der Reif entgegen gerollt, hinter dem ein Dukend spielende Rinber hersprangen. Dort entbloßte ein freundlicher Alter sein graues Haupt, um uns seinen patriarchalischen Gegen zu geben. Mus allen Eden, unter allen Strohdachern hervor, blickte Friede und Freude, Thatigkeit oder Ruhe nach vollbrachter Urbeit.

Belches Auge konnte so verwöhnt feyn, an tiesen bevolkerten hutten bie Verhaltnisse eines Palladio, und in tieser Manner leben und den Spielen ihrer Kinder ten Maschinengang ber großen Welt zu vermissen?

Das Dorf ist reinlich, und seine Lage höchst angenehm. Ich machte auf unserm Rückwege noch eine Entebeckung, die mir viel werth ist. Sein kleines Gebiet schließt einen Berg ein, bessen mit Fichten, Mandelbäumen und Geniste bunt unter einander bewachsenen Gipfel ich mir zum Ziel meiner Morgengänge ausersehen habe.

So fehlt mir hier nichts, was meine einfache Diat bedarf. Johann thut sich nicht wenig zu gute auf die Zufriedenheit, die er an mir wahrnimmt, und brüstet sich manche mal wie ein Magister, der sich seit kurzem zum Wegweiser der wahren Glückseligkeit, wie man sagt, habie litirt hat.

## Den 22ften December.

Sch trennte mich gestern von bir und meinem Tagebuche eber, als ich gewohnt bin. Das gluckliche Paar meiner Sausleute eilte, nach bergebrachter Dorffitte, mit heran naben. ber Dunkelheit feinem Bette ju, und ich - ju gutmuthig, fie burch bas licht, bas meine Schreiberen erleuch= tete, in ihrer verdienten Rube gu Roren, ahmte ihnen nach, ohne schläfrig zu senn, und bin herrlich fur meine Werlaugnung ber großen Welt belohnt worten.

Der zeitige Schlaf vor Mitternacht, in der mir ungewöhnlichen Stille, die mich bald einwiegte, brachte mir heute einen eben so un= gewöhnlichen zeitigen Morgen ein. Ich strebte schon dem Sichtenberge zu, da noch die Flur in graulichem Rebel unter ihm lag, sah ben Borhang sich heben, und gewann baburch den überraschenden Unblick des immer glanzender hervor tretenden Schaufpiels. Go febr es mein herz entzuckte, so neu war es ihm auch neuer, als ich gegen die Natur ver= antworten fonnte. Ich that ihr meine öffentliche Abbitte bes verwegenen Gedankens halber, ben ich mir

fo oft ersaubte: als habe sie mir nichts mehr vorzusegen, das den Gaum eines so übersatten Menschen als mich, noch reißen könne.

Was für eine Allgewalt hat nicht die Bergluft über die bessern Empfindungen der Seele! Weißt du es noch nicht aus eigener Erfahrung, so eile, Freund, sie zu gewinnen, so bald es nur euer eiserner Himmel erlaubt.

Wer, in dem Bruderarm gefunden Schlafs erquicket,

Gein Lager im Gefühl der Auferstes hung flieht,

Bom ersten Sonnenstrahl, der durch den Rebel zucket,

Sein Morgenopfer brennen sieht,

Dem lohnt Begeisterung. — Sein frommes Auge ftrebet

Dem Unsichtbaren nach. Sein weiferes Berg verfteht

Die edle Bangigkeit, die feinen Bu-

Und jeder Blick wird ein Gebet.

Entschluß gerecht zu fenn, Muth zu der Kreundschaft Thaten,

Beredeltes Gefühl der Lieb' entfteis gen nur

Der Dunkelheit des Balds, dem Bellenschlag der Saaten,

Und beinem Saufeln, o Matur!

Mach dem köstlichen landlichen Mahl, das mich an der Seite zweger guten Menschen erwartete, als ich hungrig zuruck fam, führte mich mein Wirth auf den allgemeinen Regelplas des Dorfs, um mich mit einem Blicke die gange Gemeinde kennen zu lehren. Der Nachmittag ist in diesem Lande nur dem Vergnugen - und feinem mehr gewidmet, als dem Regelspiele; und nichts kann wohl deutlicher von dem leichten Mahrungserwerb feiner Bewohner zeugen, als diefer hang. Der Seibenwurm erfordert nur sechs Wochen Aufficht und Wartung, wie unsere Rindbetterinnen, und belohnt dennoch dem

Landmann weit reichlicher seine kleine Mube, als der fruchtbarfte Getreidebau und die fruchtbarfte Frau ben uns. Die Olivenernte schlägt selten fehl, und der außerst wohlfeile Preis des trefflichsten Weines zeugt von seinem Ueberflusse. Was für Forderungen konnen also diesen guten Leuten noch zu befriedigen übrig bleiben, als bie Forderungen bes Bergnugens?

Mein Begleiter war allen willfommen und ich mit ihm. Ich nahm indeß nur einen mäßigen Untheil an ihrem Zeitvertreibe, da ich nicht weit davon die jungere Classe des

Dorfs nach bem Takte einer leper ihren Muth auswalzen sah. Ich stahl mich unvermerkt von der Seite meines Führers hinweg, und labte mein Auge an dem Ausbrucke der Freude - an ben feurigen Blicken der Junglinge und dem pochenden Bergen ihrer Geliebten. Blaife, mein Freund — immer erlaube mir, aud) ihm diesen Namen zu geben — überraschte mich, da eben meine Augen auf bem liebevollen Gesichte eines Mabchens ruhten, das der Huldigung eines Sultans wurdig gewesen mare. Er fah es, und fand gang naturlich, daß mir dieses Geschlecht nicht gleiche gultig sep. —

"Wenn Gie morgen," redete er mich auf meine Miene an, "mit meiner Frau allein effen wollen, so will ich Ihnen zwen Stunden von hier eine gewisse Margot holen, die alle Schönheiten unsers Dorfs weit übertrifft; ein glückliches munteres Weschopf, die Tochter meiner Schwester und unser aller Liebling. Sie foll, wenn Sie es gut finden, so lange ben uns bleiben, als Sie bleiben werden: - ich weiß, Sie merden mir es danken."

Nun erschraf ich zwar nicht wes nig über den Zuwachs unserer Gesells schaft, da mir der Gelaß des Hau=

fes nur zu bekannt geworden war; Doch hielt ich es weiter nicht für nothig, ihm mein Bedenken mitzutheis len: noch weniger getraute ich mir, ihm die Gefahr merten zu laffen, Die für mich aus ber naben Machbarschaft eines Geschöpfes entstehen konnte, bas feiner Befchreibung glich; benn dafür hatte ber gute Mann feinen Ginn. — Es bleibt mir sonach nichts übrig, als in Bebuld zu erwarten, was fein Verfprechen leisten wird.

Den 23fen December.

Spotte, wie du willst, guter Freund! Ich gefalle mir immer mehr in meiner einformigen lebensart, die eben so viel Mannigfaltigkeit hat, als sie mir neu ift. Da ift mir ber heutige Vormittag wieder so angenehm auf ber hiefigen Post verstrichen, daß ich die volfreichste Stadt auffordern fann, mir einen bessern Morgen zu schaffen. Es ist frenlich nur eine poste aux anes — aber was thut das? Ich habe keinen so überfeinen Weschmack, als ludwig der Große, und kann zu Zeiten einen Bauerntanz von Teniers mit mehr Theilneh=
mung betrachten, als eine Menschenschlacht von le Brun.

Das leben und Weben der Unkommenden und Abgehenden; das Satteln und Absatteln; die Unforderungen und Abrechnungen; Die Ordnung und Unordnung; furz das ganze groteste Gemalte, bas sich jeden Ungenblick erneuerte, verfehlte nicht, auf mein der Freude geoffnetes Berg feinen Eindruck zu machen. Doch gab ich nicht bloß einen mußigen Zuschauer ab. Warum batte ich nicht

bann und wann ein artiges Rind, bas schalkhaft unter seinem Sonnenhutchen hervor blickte, aus dem Satz tel oder in den Sattel heben, ihren freundlichen Dank oder sonst eine kleine Belohnung, die sie mir vergonnte, mitnehmen sollen?

Man kann kein fröhlicher Bild sehen, als so ein Landmadchen, wenn es, zwen Körbchen an der Seite mit Bedürfnissen, die es aus der Stadt geholt hat oder nach der Stadt bringen will, lustig einher oder davon trabt, dem slinken Burschen, der ihrer wartet, das Band reicht, das sie ihm mitbrachte, oder sich einen

Auß von ihm auf den Weg geben läßt. In unserm traurigen lande, lieber Eduard, wird man sich selten den Zeitvertreib verschaffen können, auf einem so kleinen Umkreise so viel fröhliche Gesichter bensammen zu sehen. — In dieser Nücksicht halte ich die poste aux anes für eine der wichtigsten Entdeckungen, die ich je gemacht habe.

Mein Wirth, den ich dahin begleitete, ging von hier aus mit einem Courieresel ab, und wird auf
dieselbige Art diesen Nachmittag mit
der schönen Gesellschafterin zurück
kommen, die er mir gestern versprach.

Stelle dir übrigens nur nicht unter den hiefigen Efeln so langsame unbehülsliche Thiere vor, als sie ben uns sind. Hier ist nichts trage und langsam, und die verächtlichste Creatur, wie die geschätzteste, empsindet hier den wohlthätigen Einfluß dieses so milden Himmelsstrichs.

Des himmels Segen deckt dieß Treib:
haus der Natur:
Durch rein gefärbtes Licht erhoben,
Glanzt es dem Sohn des Epikur,
Wie ein Brillant auf unserm Globen.
Der Forscher sieht erstaunt, wie lebe haft, wie geschwind

Sier alle Rader gehn, der Weißen feine Korner,

Der jungste Most die Starfe des Fa-

Contur und Federfraft Die jungfte Bruft gewinnt.

Schnell lauft ber Gfel hier, das Fullen wieh'rt, - das Rind,

Der Bock, der hirsch, und was etwan noch ferner

Darzu geboren ift, tragt drenmal groß're Sorner,

Ms sie ben uns gewöhnlich sind.

War ich biefen Morgen zufrieben, so habe ich nicht weniger Ursache, es auch den Nachmittag zu senn. — Ich habe, einem Engel vom Weibe gegen über, meinen hunger an bem schmackhaftesten Braten gestillt, wie ihn der Ronig nicht effen kann, wenn er seine Schöpse nicht auch mit Rosmarin futtern laßt, ber ben biefigen die gewöhnlichste Weide ist - habe eine Flasche Landwein getrunken, den man den Kennern in Berlin mit aller Ehre für Burgunder vorsegen konnte, und kaum fand ich mit glübenden Wangen von meinem Schmause auf, so trat mein Wirth mit seiner Nichte an der Hand

herein, und brachte mehr leben mit, als ich brauche.

Ich will es bir nicht zu leide thun, die kleine Margot mit allen ihren Unnehmlichkeiten zu schildern; doch sen versichert, daß sie von euern Operngesichtern wenigstens so weit absteht, als die aufblühende von einer bis zur Sagebutte verschrumpften Rose. Und so ein Madchen wird mir aus lauter Outherzigkeit jugeführt! Für wie alt muß mich mein ehrlicher Wirth halten, wenn er glaubt, baß bieß nichts zu bedeuten habe?

Ich habe hierüber schon die erste Viertelstunde ihres hiersenns eine mißliche Erfahrung gemacht. — Ich glaubte etwas recht fluges zu thun, sette mich mit einem philosophischen Auge den schalkhaften Augen des Mådchens gegen über, und wollte berechnen, burch was für natürliche Krafte es möglich sen, baß Diefer Rorper, Diefer Beift, einer so unbefangen, so unverschlenert und so ausgebildet als der andere wie so viele leibliche und geistige Kulle einem drenzehnjährigen Rinde angehören könne? Aber, anstatt ber Entscheidung der Hauptfrage naber zu kommen, fand ich mich am Ende

nur in den Nebenumstånden, und zwar so gefährlich verwickelt, daß ich meisne Untersuchung aufgeben und Gott danken mußte, daß ich es noch zu thun im Stande war.

Während ich dieß niederschreibe, tragen die Leutchen, mir nichts dir nichts, die Betten zusammen, auf denen die kleine Margot diese Nacht und die folgenden, kaum sechs Schritte von mir, ruhen soll.

Nun ja — bas Bette ist fertig, und ich habe bas Fieber. — Ich muß an die Luft gehen, um meine Verlegenheit über diese Unstalten zu verschnaufen.

Ja; wenn nur alles so in der luft verdunften wollte, was dem Bergen au viel ist! Zur Erhaltung bes Gleichgewichts in unserer kleinen Welt ware bas eine treffliche Cache. — Ich habe eben feinen gro-Ben Zirkel um bas haus herum geschlagen — da sike ich dem Rinde schon wieder gegen über, kaue an ihren fleinsten Bewegungen , und freue mich, wie in diesem lande, man mag seine Blicke ausschicken, wohin man will, alles so nevellos ist - Hat mir Jerom es nicht vorher gefagt?

Du bift wohl fehr gut, wenn bu mir erlaubst, in so abgebrochenen Saßen fortzuschreiben: — aber ich kann nicht anders. — Ich werse meine Gedankenbliße auf das Papier, wenn die Kleine zur Thure hinaus stürmt, und werse die Feder eben so geschwind weg, wenn sie wieder hersein gehüpft kommt.

Das kann ein gefährliches Gesichopf für meine Ruhe werden, wenn es noch acht Tage älter unter meinen Augen wird, und der Eindruck, den es auf mich macht, mit jeder Stunde so fortsteigt wie heute! — Sie ist schon so bekannt mit mir, als wenn

sie meine Tochter ware. — Sie ruft, verschickt, befiehlt meinem Johann, wie es ihr einfallt - bald, glaube ich, wird sie auch mir befeht len. — Ich verlor feinen laut ibrer Stimme, als sie mir alleweile von ihrem hanfling erzählte, ben sie fo firre gemacht hatte, baß er ihr aus der hand frage - und was fie für ein Glück mit den Blumen habe! — Sie durfe, fagte fie, das durreste Reis nur in die Erde stecken. so blube es. —

Ich weiß es wohl, es sind arms felige Rleinigkeiten, die ich dir ers ähle: sie sind es aber, Gott weiß es, wenn sie über ihre Lippen gehen, so wenig, daß ich mich kaum erinnere, etwas geistreicheres gehört zu haben. —

Ich breche ab, liebster Freund, die kleine Gereiste schläfert. — Die Engel des Himmels mögen über ihre Ruhe wachen! — Ich will gern auch schlafen — wenn ich kann.

Den 24ften December.

Noch schläft sie — Ich eile nach meinem Berge, um nicht ben ihrem Erwachen zu sehn — Wirth und Wirthin sind schon im Hause und in der Küche geschäftig — Was das für eine Wirthschaft ist!

Das war wieder ein herrlicher Gang — Leib und Seele erquickend.

— Ich habe nun meine Sinnen in Ordnung, und bin mir jest felbst um

vieles lieber als gestern. — Fürchte nichts von dem verführerischen Kinde! Es soll mich nur ermuntern und belustigen, und die Zierde meines furzen Johllenlebens in diesem Dörschen werden.

Zu jener Zeit, da ich mich noch mit jugendlichen Systemen abgab, theilte ich die weibliche Tugend in zwen Classen — und ich sehe nicht, warum ich diese Eintheilung nicht noch jest beybehalten sollte? Die eine ist jene wahre, einfältige, natürliche Tugend, die mir Ehrfurcht auch unter einem leinenen Kittel gebietet: die andere jene Scheintugend, die

immer bewacht senn will, und von ber ein englischer Schriftsteller sehr richtig fagt, daß sie ber Schildmache nicht werth sen; und mit dieser leßtern nehme ich es frenlich nicht so genau. Mus jener edeln Classe hat die Natur offenbar ben Stoff für meine vortreffliche Wirthin und ihre Nichte genommen, und Gott gebe, daß, wenn mich einmal die Che feffeln follte, meine Gesellschafterin für das leben hierin meinen jeßigen gleichen moge!

Ich habe einen Verluft erlitten, ber mir nahe geht. Mein guter Mops ist gestorben, und liegt nun unter dem großen Olivenbaume meines Wirths begraben. Wenn bem flugern Menschen nicht ausschließungsweise vor jeder andern Creatur die Ehre des Selbstmordes vorbehalten ware, so mochte ich bennahe glauben, daß auch mein Mops, aus Schwermuth, frenwillig die Welt verlassen habe. Es schien ihm unausstehlich zu senn, seinen herrn ver= gnugt zu feben; und feitdem Margot hier ift, die mir eine Rungel um die andere aus dem Gesichte wegwischt, bekam er jede Stunde eine

mehr, und seit gestern Abend, wo wir — ich und sie — frenlich sehr munter zusammen waren, schien sein Berdruß auf's hochste gestiegen zu senn. — Er kroch in einen Winkel, und heute fruh fand man ihn tobt.

Ich gestehe, daß ich ihn seit einis ger Zeit vernachlässigt habe, und es thut mir wirklich leid; denn es war ein gutes Thier, das mich liebte, und dem ich, in jenen hypochondris schen Stunden meiner Reise, manche nüßliche Betrachtung verdanke. Dieß große Warnungsbild, das ich mit ihm verloren,

So weit mein Auge reicht, ersetzt kein andres nicht.

Belehrender war nie ein Sonderling geboren,

Und feiner trug ben furgern Ohren Ein philosophischer Gesicht.

Zwar fah ich manche Stirn von Konigsberg bis Leiden

Mit diesem mpstischen gelehrten Ueberzug:

Doch fah ich keine je, die Runzeln so bescheiden,

Von allen Weisen zu beneiden, Als meines hundes Stirne, trugDer schönften Stadt entführt, wo der Beruf zu schlafen,

Durch Lindenduft verstärft, das Burgerrecht ihm gab,

Ward er, wie Spiftet, vom ungestalsten Sflaven

Mein Freund — Er war's, dem Polygraphen

Der Schweiz jum Trut — bis an sein Grab.

Er warf den hohen Ernst der friti=

Nie auf ein Mitgeschöpf — nie außer sich herum.

Der Schnarcher suchte nie, fo weit ihn Gottes Erde

Auch trug, daß er bewundert werde, Ein großer Auditorium.

Mur fill erbaut' er mich. Bon feinem gelben Felle

Blickt' ich gestärkter auf in die beblumte Flur:

Mein frankes Auge stieg von seiner Las gerstelle

Gemach vom Dunkeln in das Helle Bis zu dem Lichtquell der Natur.

Wenn er sich schüttelte, las ich in seis nen Blicken

Den herrlichen Beweis vortrefflich commentirt, Den einft, vom Uebergang des Schmer= zes zum Entzücken Aus gleicher Nothdurft sich zu jücken,

Der weise Sofrates geführt. \*)

Rein unbequemer Freund, fein Truns fenbold, fein Fresser, In richtiger Mensur nicht stolz nicht zu gemein,

Schlief er sein Leben durch, und mahr= lich desto besser!

Er schläferte, wie ein Professer, Auch seinen flügern Nachbar ein.

<sup>\*)</sup> Plat. Phaed. pag. 150. edit. Fischer.

Lebt wohl ein Menschenfreund, der sich nicht seiner Hunde,

Nicht ihrer Tugenden und ihrer Liebe freut? —

Sucht nicht felbst Friederich, fraft feiner Menfchenfunde,

Das Spielwerf seiner Ruhe: stunde

In seines Sunds Geselligkeit?

ullyg, von seinem Hof verkannt und ausgeschlossen,

Bewährt der Treue Ruhm, den sich sein Hund erwarb:

Alt, blind, froch er dem ju, nach Jaha ren, die verfloffen,

Won dem er Wohlthat einst ges noffen,

30g seinen Dunst noch ein — und starb.

Wie haft du, guter Mops, nicht meiner Stirne Falten,

Sah ich dem Grillenspiel der deinen zu, gegleicht!

Gewarnter nun durch dich, frühzeitig zu veralten,

Sen immer dir mein Dank erhalten! Auch dir sen Gottes Erde leicht! —

Margot, als sie mich in biesen ernsten Gedanken vertieft, und meine Hugen getrübt sab, stellte sich gerade vor mir bin - "Wie fonnten Gie," fragte sie mich mit lautem lachen, "einem so grämlichen schnaufenden Thiere nur ein Bischen gewogen fenn? — Wissen Sie mohl aus liebe fur Sie habe ich ihm Rrabenaugen gegeben! Gein unfreundliches Unsehen storte ja nur unsere lustige Gesellschaft." - Und ich Marr sie da, blingle dem Mad= chen in's Gesicht, weiß nicht recht, ob ihre Unflage Ernst oder Scherz ist, und vergebe ihr eins wie das andere, um der Perlen von Zähnen willen, die sie mir sehen läßt. Ich werde mit diesem Kinde selbst noch zum Kinde, lieber Eduard! aber — ich kann mir nicht helsen! Den 25ften December.

D Jerom! Jerom! Du wurdeft mit mir zufrieden senn, wenn du mich sehen konntest! liebe und Freude durchstromen mein Berg. Wie geschwind ist unter diesem lachenden Himmel, in dem Umgange bieser seltenen Menschenart, die Rinde meggeschmolzen, bie es umgab! Gine Schicht nach der andern dieses verharteten Umzugs lof'te fich ab, und jest schwarmt es neu belebt, hebt sich und senkt sich, tobet und brauset,

und ich kann seiner nicht mehr Herr werden. Sogar meine Berge und Balder haben ihr ehrwurdiges Unsehen verloren, seitdem sie Margot mit mir durchschweift. Dieß Rind der Natur badet sich selbst zu gern in dem Morgenthau, fühlt felbst zu fehr das Behagliche der Bewegung, als daß sie in der Hutte bleiben und ihren Vortheil nicht absehen sollte, sid, so bald ich aus der Thure trete, an meinen Urm zu schlingen.

Heute mit dem fruhesten erwachte sie, als ich eben nach dem Hute griff, der gerade über ihrem Bette an der Wand hing, und, wie ein

aufgescheuchtes Reh, fuhr sie von ihrem lager auf, so daß sie mir kaum Zeit ließ, meine Augen fo lange wegzuwenden, bis sie ihr Rockchen über sich geworfen hatte. O Matur! Matur! — auch Coquettes rie, wie sie aus deinen Banden kommt, ist rührend! Ich habe manchmal ein Schminkpflafterchen auftleben, manchmal eine Nadel fest stecken muffen; aber nie that ich es mit ber Empfindung, die Margot in mir erweckte, da sie jest, so luftig als ich es wünschen konnte, mit der Bitte vor mich trat, ihr ben vermaleden. ten Sonnenhut aufzusehen, ber ihr so hubsch steht.

Wie die Toilette in Ordnung war, erstiegen, durchliefen, umfletterten wir nun alles, was uns die Natur in den Weg warf, und fangen, schäferten und lachten, als wenn die ganze Welt uns zugehorte. Much mein Johann fam gestiegen, eben da wir bende Kinder versuchten, wer am weitesten in die Ferne blicken konnte, ob es ein Ubler oder eine Krahe sen, die dort am Rande des Himmels ihr Spiel trieb? — Es war mir recht lieb, daß Johann kam. Ich rief ihm zu, und er nahm herzlichen Theil an unserer Freude.

Du glaubst nicht, wie viel biefer Mensch in meiner Achtung gewonnen hat, seitdem der enge Rreis, der mich hier umschließt, den Abstand unter uns bennahe ganz aufgehoben hat. Hußer bem Boden, wo er schläft, hat er Einen Aufenthalt mit mir, bie ber gangen Befellschaft gemeinschaftliche Stube. Es ift ber gutherzigste, naturlich gefittetste Mensch, den ich vielleicht aus Berlin hatte mitnehmen fonnen, und es freut mich recht, daß ich noch in dem zehnten Jahre, da er mir bient, feine Bekanntschaft gemacht habe.

Das mag wohl oft der Kall in unserm Stande — und noch weit mehr in der Claffe der Großen fenn. - Wir fuchen Freunde - in ben Vorsälen — an den Spieltischen und in unsern vornehmen Gesellschaften — wundern uns, daß wir auch nicht Eine Seele finden, die unfern Forderungen Genüge thut, indeß vielleicht nabe ben uns, eben das gute Weschopf, bas uns fehlt, binter unserm Stuhle steht. — Wie arm haben und unfere leibigen Berhaltniffe gemacht! Wie haben sie ben Gemeinplaß der Zufriedenheit gersplittert, daß jest keines mehr von dem Brocken leben fann, ber ihm von bem Wanzen zugefallen ift!

Den 26ften December.

Ich sehe mit Zittern den Zeitpunct sich nabern, der mich von diesen Sohnen und Tochtern der Matur trennen soll, und nichts freut mich baben, als daß auch Johann ben Kopf hangt, wenn ich von unserer Ubreise spreche. Runftighin soll ber gute Mensch nie anders als neben mir im Wagen sisen; ja auch, wenn ber Mops noch lebte, follte er ee. Sein Verstand, seine gute laune, und

besonders das Mitgefühl des frohen Lebens, das ich hier führe, sind mir nühlicher und nothwendiger geworden, als seine armseligen Dienste, die ich im Grunde entbehren kann.

Urme Margot! Huch bein empfindsamer Busen hebt sich; auch in beinen Augen glanzen Thranen ber Wehmuth; auch an beinem Liebe athmenden Munde magen sich Zuckungen eines beimlichen Schmerzes, wenn bu an unsere Scheidung, an die Trennung von einem Freunde benkest, der dir nur gar zu lieb, gar zu theuer geworden ist. O daß ich ber Einzige senn moge, wie ich ber

Erste bin, der deinem Herzen die Freude verdirbt, zu der es die Natur so empfänglich gebildet hat! —

Ich schwöre dir, Eduard, daß selbst meine Eigenliebe kaum die so schwell angewachsene Leidenschaft dieses Kindes für mich zu erklären weiß — und doch ist sie da — in aller der Glorie da, durch die sich ein unersahrenes Herz verräth, und die auch nur einem solchen gut anssteht.

Wenn mir manchmal bas erste Blatt eines empfindsamen Romans ein unschuldiges, kaum den Sanden ber Matur entschlüpftes Mådchen ausstellte, das ben Sonntag ben Mann zum erstenmal erblickt, mit bem es auf ber sechsten Seite, icon den Sonnabend nachher, bis über die Ohren in liebe versunken, in so regelmäßiger Vertraulichkeit lebt, daß, wenn Autor und lefer rechnen fonnen, man bennahe voraus sagen fann, auf welchem Blatte fie Mutter senn wird: so lachte ich immer bem Geschwindschreiber gerade in's Gesicht, und war gewiß niemals ben der Taufhandlung. —

Aber man follte, weiß Gott, über nichts lachen!

Micht weniger habe ich oft so frause, schäckige, verschlungene Figuren in den Wolfen gesehen, baß Die Bibliothek ber schönen Wissenschaften ben Maler, ber es wagte, sie treu nachgebildet auf seine land= schaft zu bringen, ohne Witerrebe für einen Marren erklaren wurde und boch lag bas Original, ohne ein menschliches Auge zu beleidigen in der Natur. Schriebe ich nun einen Roman, lieber Eduard, fo wurde ich wenigstens aus Autorflugbeit einen halbjährigen Umgang voraus gehen lassen, um bas Herzeflopfen, die glühenden Wangen und das Stammeln der Zunge dieses drenzehnjährigen Kindes wahrscheinzlich zu machen: aber ich schreibe ein Tagebuch, und muß die Wolken malen wie ich sie sinde.

Seelen, die für einander geschafz fen sind — ich fange es jest an zu glauben — streben einander entgez gen, wie und wo sie sich antressen. Sollte es dich indeß, ungeachtet diez ses freylich auch nur in Romanen vollgültigen Grundsaßes, dennoch wundern, wie ein so frisches, unbez sangenes Kind, ohne sich durch mein blaffes, abgeharmtes Gesicht schrecken zu lassen, in dem kurzen Zeitraume von vier Tagen einen Weg von solschem Umfange zurück gelegt habe; nun so wirst du über die schnelle Veränderung wohl ungleich mehr erstausnen, die diese Spanne von Zeit in mir altem ersahrnen Krieger hervorbrachte.

Siehe! ber eingewurzelte Begriff von der nothwendigen Ungleichheit der Stände ist in den paar Tagen so locker ben mir geworden, daß nicht viel fehlt, so fliegt er in alle Winde. — Seit dem Augenblicke, da ich die Leidenschaft der Kleinen gegen

mich entbeckte, wozu eben kein übermåßiger Stharffinn nothig war, habe ich über eheliches und häusliches Gluck, Sympathie der Seelen und Mißheirathen so beraisonirt, als wenn ich dafür ware bezahlt worden. Ueber das Herz, behauptete ich sehr einleuchtend, sollte fein Grundsas gebieten, der nicht aus ber Matur sondern aus unsern erkunstelten Berhaltniffen entsprang. Berschwende ich hier nicht offenbar an den Gößen des Vorurtheils eine Perle so rein und acht, als die liebe nur ihren Lieblingen zuzuwenden vermag, und darf ich wohl hoffen, jemals in der Verzäunung, in die mich mein Stand

verbannt, ein Kleinod wieder zu finben, das diesem hier gleich ist?

In folden Sophisterenen, murbe ich sagen, habe ich eine schone Morgenstunde vertraumt, als ich heute auf der Spike des Berges an ihrer Seite lauschte, wenn ich mich nicht zugleich, wie ein erfrorner Priester, an ber auflobernden Flamme ihrer Erstlingsliebe so burchwarmt hatte, baß ich unmöglich ben Verluft ber Beit beklagen kann, ob ich gleich jest nach allen kaltblutigen Mitteln ber Vernunft ftoren muß, um meine burchglühte Einbildungsfraft wieder abzufühlen. Gottlob, bag es mir gelungen ift! Ich habe mir fark in das Gewissen geredet, mir bewiesen, daß ich zu der wankelmuthigsten, treulosesten Menschenclasse gehore, die einzige ausgenommen, die in al-Icm eine Stufe über die meine steht - daß ich viel zu lange in einer verdickten Utmosphare gelebt habe, um in der Region der Wahrheit und ber dunstfregen Natur dauern zu konnen, und habe daraus die Schlußfolge gezogen, daß Margot, dieß Rind der Unschuld, viel zu gut für mich sen.

Gewiß ist sie bes besten Mannes werth. Aber nur einer, bessen Be-

burt und lage ihn von der Umme an gegen die feindseligen Ungriffe ber guten Erziehung geschüft haben - ber bas Gift ber Sitten nicht eingesogen hat — ber alle Strahlen bes Glucks, ber Zufriedenheit noch in Einen Brennpunct vereinigt, und mit der großen Runft ber hohern Stande noch unbekannt ift, fie prismatisch in Farben zu theilen und - unfraftig zu machen - mit Einem Worte, nur ber beste Mann ihres Standes vermag es, Diefes schöne, gefällige, tugendhafte, und mit ber herrlichsten Zusammensegung ju einem trefflichen Weibe begabte Midden so glucklich zu machen,

als es zu senn verdient. Von ihr ift es eine schuldlose Verirrung, daß sie mich liebt — von mir — wurde es eine Treulosigkeit an der Matur fenn, wenn ich diese Verirrung mißbrauchen und sie aus dem Zauber= girkel reißen wollte, in welchem ich die schäßbaren Menschen sich breben febe, beren hausgenoffe ich bin, und ber mich — ich stehe nicht dasiir bis zu der lacherlichsten Che schwind= lich machen konnte, wenn ich ihnen långer zusehen sollte.

Ihre vier Jahrszeiten, Ebuard, — wie verschieden sind sie nicht von ben unfrigen! Sie verlaufen ihnen fo gludlich und einfach, wie bie Beiten ihrer einzelnen Tage, und ihr Leben verläuft ihnen wie ihre Jahre.

Mit fußem Lacheln weckt ber Morgen

Dieß der Natur geweihte Paar, Das ben der Liebe Sorgen Sanft eingeschlummert war.

Der Tag entwickelt ihre Rrafte. Uebt ihren landlichen Verstand; Zu nüglichem Geschäfte Reicht jedes sich die Hand. Sie opfern dem Umarmungstriebe Des furzen Abends Ueberreft, Bis ungern sie die Liebe Dem Schlummer überläßt.

Ein leichter Schlaf ftarkt ihre Glieder, Und eine schnell verträumte Racht Giebt sie der Liebe wieder, So bald der Lag erwacht. Den 27ften December.

Ich habe diesen Morgen meinen Johann mit Briefen und mit dem Austrage in die Stadt geschickt, einen Wechsel sür mich zu heben, davon ich einen Theil nöthiger brauche als den andern. Ich muß durchaus diese biedern Menschen, so gut ich kann, sür den Wohlgeschmack am Leben belohnen, den sie mir bengeschracht haben.

Uebrigens ift mein heutiger Tag vergangen, wie ber gestrige. Wer ber Einformigfeit gut werden will, muß sich in diesem Dorfe niederlassen. Ware es so ehrlich, als es bequem ift, lieber Freund, feinen guten lefer über ben Verlauf von vierzehn bis funfzehn Stunden mit einem Gemeinsaß abzufertigen; fo hurfte ich hier nur das, leeren Ropfen so gewöhnliche Mittel anwenden, mit einem flugern gu entern, einen langen - Gedankenstrich machen, und mich und meine Jeder zur Rube legen. Da aber meine gerühmte Einformigkeit es bod) nicht so sehr ist, als du etwan denken könntest; da auch Margot zu Bette, alles um mich herum so still ist, und es mir auf ein Blatt mehr oder weniger nicht ankommt: so wüßte ich nicht, was mich abhalten könnte, heute weniger vollständig zu seyn als gewöhnlich.

Freylich habe ich nicht, wie bu, eine neue Oper von Naumann aufführen, oder durch ein andres Kunstwerk die Natur verhunzen gesehen:
aber dasür sah ich, und weit deutlicher, als es nicht leicht ein Hosmann zu sehen bekommt, alle Federn eines gerührten weiblichen Herzens im
Spiele; die schönste Pantomime, die mir die liebe, und zwar mir allein, zu Ehren gab. Das Stuck bekam badurch, und durch die unaufhorlichen Schmeichelenen, die ich daben Gelegenheit fand, bald meiner Scharfsichtigkeit, bald meiner Gigenliebe zu machen, wahrlich kein geringes Interesse, ohne manches andere wohlthätige Gefühl der Großmuth, des Mitleids und so weiter, nur in Unschlag zu bringen.

Die gute Rleine, die, während ich diesen Morgen schrieb, Verstand genug hatte, mich nicht zu stören, und sich unterdessen im Vorhause besichäftigte, meinem Johann den gan-

gen Roman bes Seibenwurms zu erstlären, konnte nun, wie ich ihn mit den Briefen abgefertigt hatte, ihren Mismuth über ihren verlornen Spaziergang nicht länger verbergen. Du hättest nur sehen sollen, wie so lanznig sie sich anstellte, wie so zärtlich sie über meine Schreiberen schmählte, und wie ich eilte, ihr ben Ersah auf den Nachmittag zu versprechen.

Das machte alles wieder gut.

— Mun flog sie in die Rüche, schürte das Feuer doppelt an, und brachte es so weit, daß der Eperkuchen — zwar ein wenig verbrannt war — wir uns indeß doch eine

halbe Stunde eher um ihn herum fegen fonnten. Uch! er batte mir nicht beffer schmecken konnen, ware er auch in seiner größten Vollkommenheit erschienen. Ihr felbst ihr wollte er nicht schmeden, felbst nicht, wie ich ihr ihn vorlegtes Gie war verloren fur alles gemeinere Bedürfniß. Ihre Sprache war zitternd, wie die Sprache ber Sappho, und ihr glühendes Auge von allem was zwischen himmel und Erde ist - nur auf mich allein geheftet. Mir fam mahrlich gur rechten Zeit meine Erfahrung zu Bulfe. — Ich horte burchaus nicht auf den Einklang meines Bergens

mit dem ihrigen — wies es schon ben'm Praludiren zur Ruhe, und konnte nun desto aufmerksamer auf das natürliche Adagio der kleinen Virtuosin Ucht geben, das mir — ich versichere dich, Eduard — mehr Vergnügen gewährte, als die vollständigste Taselmusik unsers Königs.

Wie wir aufgestanden waren, brachte mir das arme Kind, dem es in der Stube zu enge ward, meinen Hut und Stock, und trippelte vor mir her zur Hutte hinaus. Mir ward, als ich den blauen Himmel sah, angst und bange vor dem heimslichen Spaziergang, in den sie mich

in aller Unschuld verloden wurde. Ich dachte in diesem Augenblick an ben, in ber verschwiegensten Ede beines Parks lauschenden Umor, ben ficher fein Pfuscher gemeifielt bat. Ich weiß fein belehrenderes Sinnbild von ihm. — Das bedenkliche lacheln, mit dem er in die Stille des Waldes hinblickt — die umfassende Kraft, die seine Flugel behnt - das fleine Schrecken, bas er jedem einjagt, der unvermuthet auf ihn trifft — alles war mir jest furchtbarlich gegenwärtig.

Da dachte ich ben mir felbst: "Du willst ehrlich senn, Wilhelm,

da es noch Zeit ift. — Che du einen Schritt weiter fegest, willst bu bas unbefangene Madchen von der Gefahr unterrichten, die es läuft. Du hast so viele warnende Bilber vom Umor gesehen — haft bich mide an allen ben Steckbriefen gelesen, bie ihm täglich nachgeschickt werden, baß es nicht gut senn mußte, wenn bu ber Rleinen nicht eine Schilberung von ihm machen konntest, bag ibr die lust wohl vergehen soll, ihn nåber fennen zu lernen. Ift nicht schon manches Schulmatchen burch die Fabel vom Juchs und dem Suhnchen von ihrem funftigen Verderben gerettet, ober burch eine gräßliche Gespensiergeschichte abgehalten worben, im Finsiern zu gehen? Ja, hat mir nicht selbst die Furcht vor bem Teusel ofter meine Chatulle gerettet, als die vor dem lieben Gott?"

Ich feste mich also auf bie holgerne Bank vor dem Hause, faste bie Rleine ben benden Handchen, und gog sie sanft zu mir her. —

"Margot," sagte ich — "ehe wir weiter gehen, will ich dir etwas erzählen. — Ich habe heute wichtige Ursachen, warum ich unsern Bichtenberg nicht ersteigen mag —"

"Und ich auch," verfeste Margot, seufzend und mit einer Raivitat, die mich bennahe in meiner Fortsetzung irre gemacht hatte.

"Wir wollen den guten Mandelbaum heute in Ruhe lassen. — Er wird schon ohne und seine Blüten vollends entfalten."

"Das ist zu glauben," antwortete Margot — "Aber was wollen Sie bamit fagen?"

"Margot," stotterte ich ziemlich verlegen — "du hast boch wohl schon von dem Umor gehört?" "Micht eine Sylbe" — antworztete sie mit herzlich verwundernden Ungen.

"Nun gut," fuhr ich noch stot= ternder fort — "so muß ich dir sagen, daß es eine Urt von Busch= klapper ist, der die Gegend da eben sehr unsicher machen soll.

" Ein Strauchdieb, der die Sonne scheut,

Doch schlau genug, dem stillen Morgen Das Jagdkleid, und ber Einsamkeit Manch feines Stellnes abzuborgen. Er lauert auf, bricht und entweist Die Granzen und die Hegezeit,

11. Th. pag. 100



Geyner si



Und spurt mit seiner Meute Gorgen Mach sedem Wild der Lusternheit.
Um meisten fühlt er sich erfreut,
Wenn, im Vegriff nun zu erworgen,
Ein Rickchen, in dem ersten Streit
Mit senem Molch, die Araft verschreyt,
Der, troß dem Ritter Sanct Georgen,
Gefahr den Sacramenten dräut." \*)

"Lassen Sie Sich boch so etwas nicht weiß machen," — unterbrach

") Unter ber Jungfrau, die St. Georg aus ben Klauen bes Lindwurms rettete, ift nach Baronii Martyr. Die ehriftliche Kirche bilblich vorgestellt, die der heilige Kitter von dem Feinde der Stolgebuhren und Sams mente befrente. mich die Rleine, und schlug ein lautes Gelächter auf — "Es ist nicht ein Wort davon mahr. Die Gegend da oben sollte nicht sicher senn? Huf Die Gefahr, glauben Sie mir, wollte ich den ganzen Wald mit Ihnen durchstreifen, ohne daß uns etwas Widriges begegnen follte. Aber es ist mir schon recht, daß Sie Sich fürchten. Ich bin den einsamen Berg wirklich ein Bifichen überdrufsig. Er macht mich schon traurig, wenn ich ihn ansche. Lassen Gie uns diefen Machmittag lieber einen Gang auf den Postplas thun, wo der heutige Markttag alle Efel und Menschen in Bewegung fest."

But," - fagte ich ein wenig betroffen, richtete mich von meinem Lehrstuhl auf, und indem Margot, muthig wie ein Rind aus ber Schule, vor mir ber lief, schlich ich ihr nach: benkend wie ein Praceptor nach, ber eben vor feinen Untergebenen bas sechste Gebot austrommelte und burchpeitschte, bas boch, ihn ausgenommen, feines in der gangen Claffe, trof feines Unterrichts, weder gu begreifen noch zu übertreten in dem Falle war. Ging es mir wohl beffer mit meinem verungluckten Upolog? Lag nicht die Urfache, warum mich Margot nicht verstehen konnte, in ihrer holden Jugend und Unschuld, Reife II. Theil. M

fo wie ihr jehiger braufender Bunfch nach Zerstreuung in jenem ihr noch fremden, bitterfüßen Gefühle lag, das sie zu übertäuben suchte?

Du fannst benfen, Eduard, ob mir das liebe Matchen, unter bicsen hell strahlenden Nimbus der durchbrechenden Natur, mit dem sie mir heute wie eine leidende Beilige erschien, nicht noch lieber ward. Ich hatte entweder ein Beide, oder vor den Ropf geschlagen senn muffen, wie ein Schulmeister, wenn ich der nachsten Eingebung, nach bem mißlungenen Wersuche meines erften Unterrichts, hatte Gebor geben, und bie

belobte sokratische lehrart migbrauchen wollen, um das sich sträubente Rind zu feiner Selbstenntniß zu bringen, ober, welches Eins gewesen fenn wurde, ben Moft in feiner Babrung zu storen, um mich in ihm zu berauschen. "Mein," sagte ich, "lieber will ich durftig von bier ge= ben, und demjenigen den funftigen Wein unverfälscht und ungetrübt gonnen, für den bas Gluck und die Zeit diese labung aufbewahrt."

Ich war fest enschlossen, mich auf die wenigen Tage, die ich noch unter den blauen Augen dieses selte= nen Mädchens verleben würde, bloß auf das mäßige Vergnügen ihres Beobachters einzuschränken, und vor allen Dingen meine Abreise um krine Stunde über die gesetzte Zeit, geschweige — wie mir schon einiges mal der verwegene Gedanke gekommen war — auf mehrere Monate zu verschieben.

Unter diesen heroischen Gedanken gelangte ich, einige Minuten nach Margot, auf dem Postplaße an: aber es dauerte nicht lange, so traf nur zu sehr ein, was ich gefürchtet hatte — Ihre Fieberunruhe verstage-

tete ihr fein Bleibens. Raum hatten wir einen Efel ab = einen andern auffatteln gesehen, so ftrebte sie weiter. Sie ging, in sich gefehrt, auf der Chaussee fort, und ich folgte ihr ohne Einwendung auch auf diesem Raubigen Wege nach. — Sie bing fich traulich an meinen Urm, und so Schlenderten wir stillschweigend mit einander fort, und kamen, ohne es au bemerken, dem Stadtthore bis auf einige hundert Schritte nabe. — Der gepflasterte Weg hatte die arme Kleine ermudet. Wir festen uns auf eine ber steinernen Banke, mit welchen französische Straßen, zur Beruhigung so vieler Jußganger,

reichlich versehen sind, und vertieften uns in das bewegliche Gemalde; das vor uns lag.

Inzwischen wurde Margot so durch und durch ernsthaft, daß ich ihr mit Verwunderung in die Augen blickte, ohne sogleich entdecken zu konnen, was in ihrem Innern vorging. "Sollte das Getofe menschlicher Thatigkeit," bachte ich, "bas bich immer in ein gewisses unwillfürlides Staunen verfett, auf ein brenzehnjähriges Mådchen dieselbige Wirfung hervor bringen? Es sest doch eine gewisse Vermischung von Gedanken voraus, die man so einem

Köpfchen nicht wohl zutrauen kann." Auch war das gute Kind weit davon entfernt. Was ihre Zunge mir nicht zu erklaren vermochte, als ich sie um Die Ursache ihres banglichen Ernstes befragte, das that ihr Blut desto beredter, überzog ihr Engelsgesicht mit der Schminke der Unschuld und ber Rosen, und machte es mir unmöglich, diesem Naturgestandnisse ihrer uneigennüßigen liebe nicht mit bem feurigsten Kuffe zu huldigen.

In diesem köstlichen Augenblicke, ben das voll strömende Herz der überraschten Vernunft abgewann, lenkte ein Phaeton hinter uns durch einen Seitenweg in die Chaussee ein, und zog langfam ben meiner Umarmung vorüber. — Ich richtete mich in die Sohe, und begegnete ben verächtli= chen Blicken, die ein Mann ohne Physiognomie, kurz der in Nimes fo berühmte und besuchte Verfasser der Revolution von Portugal auf mich und mein liebchen her= ab schoß. Ich war so betroffen, als ob es mir zum erstenmale widerführe, mich dem geschwinden Urtheile eines Rleinstädters in einem Augenblicke ausgesett zu sehen, wo bas äußere Unsehen wider mich war. Ich hatte noch nicht durch meine lange Hoferfahrung gelernt; mich über

solche Muckenstiche des Zufalls zu tro. sten, und mit dem ehrlichen Manne im Plautus auszurufen: Ego vergieb mir immer bas Bifichen latein - fum promus meo pectori, Suspicio in alieno pectore est sita. Nein, ich årgerte mich von gangem Bergen, sowohl über bie Unmoglichkeit, einem Manne von seiner Urt den unschuldigen Zusammenhang so eines Ruffes begreiflich zu machen, als über die spottischen Unmerfungen, mit denen er sich in feiner Abendges fellschaft auf meine Roften groß machen wurde, und argerte mich end= lich über mich selbst, daß ich schwach genug fen, mich über solche Urmseligfeiten zu ergern.

Ich wußte mir in meinem Unmuthe nicht anders zu helfen, als daß ich ihm den einzigen Fehler, der mir von ihm bekannt war, aufmußte, und meiner lieben Margot erzählte: "Diefer Mann mit dem albernen-Gesichte, der eben vorben gefahren fen, habe das miggeschaffenste, elenbeste Gedicht geschrieben, bas in Frankreich zu finden sen — ein Traverspiel ohne Mark und Kraft bas so lang und fade sen, wie die Mase des Autors."

Aber Margot bekimmerte sich um bas alles nicht im geringsten — — "Dort kommt Ihr Johann," war ihre ganze Antwort.

Wirklich verdiente meine Unklage auch keine andere. Wir standen auf, gingen dem guten Johann entgegen, der sich freundlich an uns anschloß. Ich vergaß den Baron, die Kleine trällerte, und Johann gab mir, wähzend daß uns ein schöner Abend langsfam nach Hause brachte, Rechensschaft von seinen Verrichtungen in der Stadt.

## Den 28ften December.

War ich gestern mit meinem Tage zufrieden, so bin ich es mit meinem heutigen ungleich mehr. Ich habe mich über einer unzwendeutigen Probe einer vollständigern Genesung überrascht, als ich jemals håtte hoffen können — über einer von den Thorbeiten aus den glücklichen Zeiten mei= nes funfzehnten bis achtzehnten Jahres. Es macht mir eine herzliche Freude, sie bir ergablen zu konnen, benn du bist zu sehr mein Freund,

als daß du nicht einen warmen Untheil daran nehmen folltest.

Du weißt — wenn du anders Kunftig einmal bis hieher gelesen haben wirst - wie es um bas Berg der armen Margot fteht. Es gebort von meiner Seite in Wahrheit ungewöhnliche Starke bargu, ibm nicht zu Sulfe zu kommen, ba vielleicht noch feinem Ritter bas Mitleid so nabe gelegt worden ist, als mir, und ich zu aufmerksam auf bas liebe Rind bin, um nicht, wie ein praftischer Urzt, ber unter Epidemien grau geworden ift, von Stunde zu Stunde angeben zu konnen, um wie viele

Grade sich die Krankheit verschlimmert hat. Ihre vormalige Munter-keit, wie ganz ist sie verstoben! — und ach, nun kommen die Symptome der unruhigen Nächte darzu — Was will aus dem armen Kinde werden!

Ich kag in dem besten Schlase hinter meinem Closset, als mich ihre Stimme zu erwecken schien — Es war aber nur der Wiederklang ihrer Seuszertönenden Brust. Da es ganzstill um uns her war, so entwischte mir auch nicht ein Uthemzug, durch den das gepreßte Herz sich zu erleichtern suchte — feiner von den

jugendlichen, in manch fanftes 2(d)! concentrirten Winschen, die bas Blut durchsäuseln, und sich dem Renner - noch ehe sie der unschulbigen Seele borbar werden, wie ber Hauch auf einer aolischen Harfe, verrathen. Batte ich mich geben laffen, fo murbe bas feltenfte Concere von Seufzern entstanden senn, bas jemals gespielt worden; benn je aufmerksamer ich mit jedem Pulsschlage ward, besto schwerer ward es mir auch, nicht mit einzustimmen.

Wie froh war ich, als ber Tag zu grauen ansing, und ich bald barauf mein Bette mit Ehren verlassen fonnte! Ich kam glücklich ben bem ihrigen vorben — nahm aber das Herz so voll von sympathetischen Gestühlen mit, daß mir für hinlängliche Unterhaltung auf meinem einsamen Spaziergange unmöglich sehr bange seyn konnte.

Gott weiß, wie geschwind ober langsam ich heute meinen Berg erstieg! Ich hatte aus mir selbst zu viel heraus zu spinnen, als daß ich auf etwas außer mir nur Acht geshabt hätte. So viel noch erinnere ich mich — daß er mir heute nicht hoch, nicht räumlich, nicht romantisch genug vorkam. Ich mußte,

ohne

ohne es zu wissen, auf seiner andern Seite herab gestiegen seyn; denn, als mir das sonderbarste Abenteuer mein Bewußtseyn wieder gab, besand ich mich in der Mitte einer mir unbekannten Wildniß — sah meinen Fichtenberg eine Stunde weit von mir liegen, und konnte kaum mit bloßen Augen mein kleines Casverac wieder sinden.

Ist es indeß wohl der Mühe werth, daß sich die dren Grazien des menschlichen Lebens — Wahrheit, Natur und Freundschaft vereinigt bemühen sollen, dir das lächerlichste Bild aufzustellen, das

Reife II. Theil

bir wohl jemals von einem Menschen ben gefundem Verstande zu Gesichte gekommen ist? Wenn du so bachtest, lieber Eduard, so sahe ich mich genothigt, mich erst darüber mit dir au besprechen. Dergleichen Schilderungen von uns selbst, denke ich, verdienen nur bann erft, bag man ben Ropf dazu schüttelt, und sich über ihren Autor ein wenig aufhalt - wenn man sie, wie Rousseau, mit einer geheimnisvollen Miene auf Den Altar der Unsterblichkeit niederlegt, und durch ein mit einem Unathema versehenes Codicill verordnet, daß sie nicht eher als zwanzig Jahre nach unserer Verwesung der Welt

zur Schau gestellt werden. Zu was so viele Umstånde? Ich gebe überhaupt nach meiner jeßigen Denkungsart - und Gott erhalte mir sie! - nicht ben Augenblick einer leichten Verdauung für die gange Ehre, ber zwenten Generation namentlich bekannt zu bleiben: doch kann ich auch nicht so viel Wesens baraus machen, wenn ein Freund wie du, ben meinem leben mich im Bemde überrascht. Das schließt jedoch, wohl zu merfen, nicht den gutmuthigen Wunsch aus, durch mein Dasenn — wo nicht mit so pathetischem Ernste, wie Rouffeau, ober mit dem Schrecken jenes, ber das Pulver erfunden hat

- boch sonst durch eine gesegnete Rleinigkeit auf die Nachwelt fortzuwirfen. — Und geschähe es nur durch einen Schwefelfaden, den ich incognito zu meiner eigenen Bequemlichkeit verbesserte, und nachher damit bis an's Ende der Welt den Urmen erleichterte, ihre Lampen angugunden - nur durch ein liedchen, wie Unakreon fang, das einige taufend Jahre hindurch, Menschen wie wir find, einen frohen Augenblick mehr erträllern half — ich wollte damit zufrieden fenn - zufriedener, als wenn ich jest mein leben an Reichs - und Rreis - Relationen verfchreiben - in der Ungewißheit verschreiben mußte, ob die Nachwelt so wiel Nugen als aus meinem Schwefelfaden ziehen wurde.

Die Weisen, die hierin meis ner Mennung sind — und die es nicht sind, mogen es mir vergeben, daß ich diesen reichhaltigen Text zu einer gelehrten Abhandlung einer Urmseligkeit vorausschicke, und ihn mit berfelbigen Feber geschrieben habe, die dir die wichtige Reuigkeit erzählen foll, burch welche Verfafsung der Seele ich babin gebracht wurde, mir heute in der Mittagsfunde eine Beule gerade über ber Mase zu stoßen. Es ging brollig genug damit zu.

In dem dickften Sain verloren, Ohne Führer, ohne Bahn, Frug ich nicht, ob mich die Soren In den Abglanz von Auroren Oder Lunens schwindeln sahn.

Meine Phantasien flogen Der gereitzten Liebe nach, Und, mit blauem Flor umzogen, Fabelte des Himmels Bogen Mein und Margots Brautgemach.

.Bald auch schwand des Haines
Stille —

Meinem Jubel aufbewahrt, Stand sie jest voll Jugendfülle Bitternd vor mir, ohne Sulle Meinen Rathseln offenbart. In den wunderbarften Fugen Sammelten die Freuden sich Um mein Lager, übertrugen Ihre Wirthschaft mir, und schlugen Ihre Fittigen um mich.

Und auch ich schlug, in dem vollen Liebesrausche meines Traums, Meine Urme, gleich Apollen, Ich ihr Götter! um die Knollen — Eines alten Feigenbaums.

Go derb auch die Erinnerung war, nahm ich sie doch - ohne bem Feigenbaum zu fluchen vielmehr mit einer Resignation auf, die gewiß jedem so vor den Kopf gestoßenen Philosophen Ehre murde gemacht haben. — Ich ließ nur die Schmerzen ein wenig verrauchen, bie mir meine Umarmung verursachte, bann trat ich - und zur Genuge abgefühlt -- meinen Ruckweg an.

Als ich ben Fichtenberg bennahe erreicht hatte, horte ich mir zurufen.
— Ich blickte auf, und sah bas artigste ländliche Gemälbe, bas man sich vorstellen kann — sah ben Berg

herunterwarts, durch das Gebusche durch, eine Nymphengestalt, leicht wie der Zephir — furz — eben die kleine liebe Margot auf mich zustiegen, der zu Ehren ich das Zeichen an der Stirne trug. Eine Strecke tiefer im Busche brach auch Johann hervor, und ganz im Hintergrunde sah ich auch meinen Wirth, mit einer Hacke bewassnet, ansteigen. —

"lieber Herr" — schrie Marsgot, als sie naher kam, und siel mir athemlos in die Urme — "um des himmels Willen, wo sind Sie so lange geblieben? — Was haben Sie ben Sie mir — was haben Sie

uns allen nicht für Sorge gemacht?— Schon seit einer Stunde (sollte das Uhndung gewesen sepn, Eduard?) suche ich und Johann Sie auf diesem abscheulichen Berge. Wir has ben alle Höhlen, alle Gebüsche durchstrochen. Wo? wo sind Sie doch nur gewesen?"— Und nun trat Johann, und nun auch Blaise herben, und wiederholten dieselbe Frage.

"Je nun, lieben Kinder," antswortete ich lächelnd — "von einem so angenehmen Spaziergange, als ich heute gehabt habe, kommt man leicht später zurück, als man sollte.

— Du hättest mich nur um ein paar

Stunden eher aufsuchen muffen, Margot, um mit mir zu theilen, und
dir die lächerliche Angst zu ersparen,
die du wahrscheinlich meinetwegen
gehabt hast."

"Ja, die hat sie gehabt," nahm Blaife das Wort, "sie hat sich recht kindisch bezeigt."

Indem, und da ich zufällig ben Hut abnahm, um mir den Schweiß abzutrocknen — stieß sie, als sie meine blutrünstige Stirn erblickte, einen überlauten Schren aus. "Habe ich's doch gedacht und gesagt," schrie sie mit weinender Stimme: "aber kein Mensch wollte mir glauben."

"Was könnte man denn dir nicht glauben, Margot?" fragte ich verwundert.

"Daß Sie" fielen die andern ein, "einem Strauchdiebe in die Hände gefallen wären, der, wie sie uns gern bereden möchte, den Fichztenberg unsicher macht."

Die Kleine, um sich zu rechtsertigen, drang nun in mich, ihr die Wahrheit zu bestätigen, und wollte durchaus mit dem Merkzeichen an meiner Stirne Beweis sühren.

Run ist kaum etwas Beschämenberes für einen gesetzten Mann, als

wenn er sich durch ein schwaßhaftes Rind an den Pranger gestellt sieht. Ich bedachte, daß mein Auditorium nicht so beschaffen sen, daß mir eine mythologische Erläuterung aus ber Verlegenheit hatte helfen konnen bedachte, daß Margot nicht in Berlin in die Schule gegangen sen, und noch feinen Begriff bavon habe, baß man nicht alles, was uns gesagt wird, wortlich verstehen muffe und, da ich in dem Augenblicke nichts von Bestand zu antworten wußte, suchte ich wenigstens vor der Sand nur Zeit ju gewinnen, stellte mich eilender und hungriger als ich war, und bat die Rleine um die Gefälligfeit, ein wenig voraus zu laufen, damit wir ben unserer Ankunft das Essen auf dem Tische fänden. — So etwas läßt sie sich nicht zwensmal sagen — Sie slog wie Anakreons Taube davon, und Johann mit ihr, und ich und mein Hauswirth trabten etwas bedächtlicher nach.

Unterweges erzählte er mir, wie die Angst des Kindes über mein uns gewöhnliches Außenbleiben mit jester Minute, wie ein Wetterglas, immer höher und höher gestiegen sen — wie keine vernünstige Vorsstellung dagegen hätte versangen wols

len, und wie sie im Begriffe gewes fen ware, bas ganze Dorf zu meis ner Hulfe aufzubieten.

"Aber woher die Beule," fuhr er fort, "die Sie da über der Nase mitgebracht haben?"

"Ich habe einen Feigenbaum umarmt, mein lieber Mann," sagte ich. —

"So, so," verseste er lachend, "das kann einem ja wohl geschehen. — Vor einem Fehltritt ist niemand sicher. — Aber geben Sie Ucht, unserer Marrin von Mädchen wird das viel zu alltäglich seyn. — Sie hat sich einmal den vermaledenten Gaudieb in den Ropf gesetzt, und sie wird sich's nicht ausreden lassen, daß es nicht der sen, der Ihnen den Schandsleck angehängt hat."

Der gute Mann bachte wohl nicht, daß seine gerade Erzählung so anziehend für mich senn würde, als sie es war. — Er war wohl weit entfernt, zu vermuthen, daß er mir die beredsamste Schilderung von ber Leidenschaft seiner Nichte zu mir entwerfe, indem er sich über ihre Einfalt luftig zu machen glaubte. -Er hatte sich's wohl nicht im Traume einfallen lassen, daß mehr Wahrheits.

beitssinn in bem Rindergeschwäße ber fleinen Margot verborgen lag, als in manchen andern Mahrchen, Die wir boch ohne Muhe glauben. Aber frenlich konnte er auch den geheimen Zusammenhang meiner Kopfwunde mit bem, was seine Nichte albernes erzählte, nicht so gut einsehen wie ich - fonnte frenlich nicht ahnden, wie nahe hier Jerthum und Wahrbeit an einander granzten.

Sobald wir zu haufe benfammen waren, festen wir uns mit gleicher Eflust zu Tische, die Rleine ausgenommen, der, vor übergroßer Neugier, mit der sie auch ihre Tante angesteckt hatte, fein Biffen schmecken wollte. Nun war aber, wie du mir leicht glauben wirft, meine Beschichte keine von denen, an die man sich gern erinnern läßt — die Zudringlichkeit der kleinen Marrin war mir daher auch nicht sonderlich angenehm — Gern ware ich ihres Eramens überhoben gewesen; aber daran war nicht zu benfen. So lange wir zwar vor der Schuffel faßen, wies fie ber Wetter gleich

ben ber ersten tollen Frage, wie er es nannte, zur Rube: boch kaum waren wir aufgestanden, und ber Bauer und seine Frau an ihre fleinen Geschäfte gegangen, so saß mir das schmeichelnde Geschöpf auch schon gur Seite; und, indem sie mir warme Umschläge auf die Stirn legte, und mit ihren Handchen andruckte, Lispelte sie mir mit mitleidigem Ernste zu, ohne im geringsten zu argwohnen, wie grausam sie mich persie flirte: "Also haben Sie wirklich dem Strauchdiebe, dem Umor begegnet? Mein Gott, wie muffen Gie erschrocken senn! War ber Stein groß, den er nach Ihnen warf? und wie haben Sie es angefangen, daß Sie ihm noch lebendig entkommen sind? Erzählen Sie mir alles, aber so genau, so umständlich als möglich."

"Margot," sagte ich, um meinen Bergstichen mit Einemmal ein Ende zu machen, "das ist mit zwen Worten zu erzählen. — Ich fah den Unhold, vor dem ich dich gestern warnte, doch nur von weitem faßte das Herz — (ben dir wurde es Verwegenheit fenn) — ihm nachzueilen - glaubte ihn schon zu ergreifen, stieß mich aus blinder Sige an den Baum, hinter ben er fich steckte — Die Beule siehst du,

bie ich mir schlug — und wie ich mich umsah, war er entwischt."

"Entwischt?" wiederholte sie: -"Nun das ist mir Ihrentwegen recht lieb. — Es ist immer bas sicherste, wenn man nicht selbst laufen will. -Was geben Ihnen," sette der fleine Maseweiß hinzu, - "unsere Buschflapper an? und was hatten Sie in aller Welt mit biesem anfangen wollen — geset Sie batten ihn nun auch erhascht? — Wollten Gie ihm seinen Prozeß machen? Dazu ist unfre Gemeinde zu arm."

"Du hast Recht, meine fluge Margot," antwortete ich so ernsthaft,

als es mir möglich war: "Es mag wohl eine Uebereilung von mir gewesen senn — deswegen thust du mir auch einen Gefallen, nicht viel weiter davon zu schwaßen. — Aber ich dachte, liebes Madchen" - indem ich sie scharf in die Augen faßte — "bu warest seit gestern und heute viel neugieriger, viel furchtsamer und auch viel theilnehmender geworden, als ich dich bisher gekannt habe?" --

Eine schnelle Rothe — ich stehe nicht dafür, Eduard, ob nicht der Grund davon in dem Bewußtsehn zu suchen war, das ihr von ihrer ersten unruhigen Nacht zurück blieb — überzog das Engelsgesichtchen, und contrastirte allerliebst zu ihrer sichtbaren Verwunderung über meine unvermuthete Frage. Bennahe hätte mich meine kleine leichtsertigkeit gezreut. — Indeß gewann ich doch so viel damit, daß sie ihr neugieriges Gespräch, vermuthlich in der Vorzausssehung abbrach, daß ich auch dasür das meinige nicht fortsehen würde.

Unter diesem stillschweigenden Bertrage, den jedes auf das heiligste erfüllte, erreichten wir in gewöhnlicher guter kaune den Abend. Ich suchte zeitig mein Bette, aus eigenem Triebe sowohl, als auch um meinen Freunden, die nicht weniger ermüdet zu senn schienen, die Frenheit zu verschaffen, das ihrige zu suchen.

Schon hatte ich mein summendes Haupt in das Kussen gehüllt, und sah den friedlichen Schlaf sich näshern — als das Schicksal, das mich heute zu seinem Ball nuserseshen zu haben schien, mir noch eine eben so unerwartete als harte Prüssungsstunde in den Weg warf. Das mitleidige Kind hatte, mit Hülse

Johanns, durre Rrauter von dem Dberboden geholt, die sie gur Babung meiner Wunde für dienlich hielt, und die ihr noch benfielen, wie sie eben in bas Bette fleigen wollte. Das hielt sie nicht ab, in bloßen Füßen und ohne licht barnach zu gehen — Johann hatte Feuer anfachen muffen, um ben Wein warm zu machen, in welchem die Rrauter gebeißt murden, und auf Einmal trat das gute Mådchen leise vor mein Bette, schlug die rauchende Masse in ihr Halstuch, das sie abthat, um es mir um die Stirne au binden. -

"Kind," fagte ich, "was beginnst du? — Du machst dir eine unnothige Muhe."

"Das dachte ich boch nicht," antwortete fie spottelnd: "Der benfen Sie etwa, daß Ihnen Ihre blaue Stirne gut fteht?" Zugleich bog fie fich uber mein Bette, legte mir das Tuch an, und, indem sie es zusammen knupfen wollte, geschah es, daß durch die Richtung, in die ich jest, des Knotens wegen, nach ihr bin gezogen ward, mein Gesicht auf den schönsten jugendlichsten Busen zu ruhen fam, der wohl je unter den Ruffen eines Mannes gezittert bat.

Welche geheime magische Verkettung aller Dinge! So erzeugte meine Morgenschwarmeren für ben ruhigen Abend eine Wirklichkeit, deren Keim ich nimmermehr in dem unfansten Augenblicke murde geahndet haben, der mir heute die Stirn zerstieß. —

"D Margot!" flusterte ich ihr zu, indem ich nicht widerstehen konnte, meine Urme um den schlanken Wuchs dieses lieblichen Mädchens zu schlazgen — "Du — o um wie viel rührender könntest du meine Schmerzen zen zertheilen — verjagen — in Entzücken verwandeln!" —

"So sagen Sie boch nur woburch?" flusterte sie mir entgegen, ohne mir nur einen Grad bet wohlthatigen Barme zu entziehen, die mir meine glückliche Lage verschaffte.

"D bu" — fuhr ich nach einer, ber höchsten Empsindung gegönnten Pause, in schmelzender Zärtlichkeit fort: "wie soll ich dich nennen, Kind der unverfälschten Natur? D wüßtest du, meine Margot, das ganze Gezheimniß dieser Wunde, die schönste Beute, die ich jemals dem Amor abjagte! — D möchtest du jest den Kampf meines Morgens belohnen!

Ja ich sehe schon meine Uthletenkrone mit ben blubenbsten Sproglingen durchflochten, die je das Mitleid der liebe gereicht hat." — Und das leichte, geschmeidige, atherische Wefen, das mahrend diefer hymne unter der Federkraft meiner Urme unmerklich immer hoher und hoher bis über ben Schwerpunct gehoben, halb über mir schwebte - fant jest ber Engel sant - tiefer - immer tiefer — endlich zu mir herab — und nun erst erschraf ich vor bem Glang feiner Wurde.

Es war nicht bas erstemal, Eduard, bag ber feine Betrug, ben jebe sym-

bolische Sprache mit sich führet, mir einen Streich spielte - aber nie vereinigten sich mehr Umstande, die eine Bildersprache gefährlich machen fonnen, als in diesem fritischen Augenblicke. Unschuld und Mitleiden kamen ihrem geheimen Sinne zu Hulfe — Umor war uns kein Ideal aus der Chimarenwelt, so wenig als es die Beule war, die er mir auf die Stirn druckte, als ich seiner Gottheit zu menschlich entgegen streb. te. Zu Uthen hatte mir dieses sicht. bare Rampfmal eben so gewiß Ruhm und Almosen verschafft, als dem heiligen Franz seine Stugmen, Die ihn vor andern subalternen Menschen auszeichneten.

Dieß Gefühl meiner Erhabenheit, und die der Undacht abnliche Duldung des gefälligen Rindes, wie weit hatten sie uns nicht verschlagen fonnen! Margot, ich bin es gewiß, wurde in dem sufen Gedanken meiner Linderung - so unbefangen, wie sie das seidne Halstuch ablegte, um es mir um die Schlafe zu winden mit derfelben verdachtlosen Bute, mit der sie mir den frenen Gebrauch ihrer naturlichen Barme verstattete auch eben so theilnehmend jene mystischen Sprößlinge, von denen sie mich lallen borte - in meinen Athletenfranz verflochten haben, ohne es für etwas viel mehr, als ein einfaches Hausmittel zu halten. Aber auf Margots Busen selbst unternahm ich es, meine sigurlichen Bunsche, meine sublimen Tropen — in gutes derbes Deutsch zu übersehen; und da brachte ich zu meinem eigenen Erstaunen einen Sinn heraus, vor dem ich erschrak.

Wie ein Verbrecher, der, durch den Glauben beruhigt, daß der Teusfel sein Spiel mit ihm getrieben habe, vor die Schranken trat — sie jest in Verzweiflung verläßt, nachdem der Nichter dem verrätherischen Sprichsworte seine symbolische Decke abzog — so zitterte auch ich vor mir selbst, und die Wahrheit gewann.

"Ich banke bir, Margot," sagte ich mit mannlicher Stimme, indem ich meine Umarmung aufhob, und ihr wieder auf die Beine half -"fur bein Mitleid — beine Umschläge und beine naturliche Warme — Sie thut mir wohl, aber die Ruhe wird mir noch beffer thun. -Lege dich nun auch schlafen. Morgen will ich bir bein Halstuch wieber geben."

Indem gleitete der sanfte Strahl bes aufgehenden Mondes über mein Bette. — Unter seiner Erleuchtung entsernte sich Margot mit ihrer ganzen herrlichen Unschuld — und Neise I. Theil.

ich — mag boch der ganze Hof von Berlin über mich lachen dünkte mich größer wie Scipio und hatte eine ruhige Nacht. Den 29ften December.

Gottlob! Meine Stirn ist von dem Schandslecke von gestern geheilt. Ich verließ, heiteren Gemuths, mein kager, seste mich sogleich an meinen Schreibtisch, und vertraute, ohne Erröthen, die Geschichte meines von rigen. Tags meinem Journale.

Wie ich bamit fertig war, verließ ich meinen Verschlag, suchte bas gutmuthige Madchen auf, und

gab ihr mit freundlicher, offener Miene, und vor ben Augen ihrer Verwandten, das Halstuch zurück, das sie mir auf eine Macht geborgt hatte. - Aber ich weiß nicht - sie fommen mir alle heute ein wenig betreten vor — Sollte ihnen eine Unannehmlichkeit zugestoßen senn? Das sollte mir leid thun. — Sie scheinen sogar mich vermeiden zu wollen, gehen vor das haus und fluftern zusammen, das ich gar nicht an ihnen gewohnt bin. Was mich aber am meisten verschnupft, ist — auch die kleine Margot hat Herzklopfen, ohne mir Rechenschaft davon zu ge= ben. In solchen Augenblicken muß

man seinen Freunden Plat machen — doch kann mich bas Mätchen heute wohl begleiten.

Ich hatte meinen hut und Stock mit Geräusch aus tem Verschlage geholt, stäubte ben einen ab, und befah so genau den andern, als ob ich noch fein Eichenholz in meinem Leben gefeben hatte: aber es half alles nichts. Margot bezeigte heute feine Lust mitzugehen, und blieb unbeweglich in ih. rer Ede siben. Ich reichte ihr bie Sand im Vorbengeben, die fie mit einer Ruhrung truckte, bie mir an das Herz ging. "Was beginnen boch tiese Kinder zusammen?" Dachte

ich, und verließ sie ganz betroffen. Johann folgte meinem Benspiele und gab mir dadurch eine neue Gelegens heit, seinen seinen Tact zu bewunstern. Ich winkte ihm, mir zu folgen, und so erstiegen wir bende, jester seine Gedanken für sich, den Gipfel des wohl bekannten Berges.

Hier setzte ich mich, und ließ meinen Augen die Frenheit. Johann
stand neben mir, und schien, wie
ich, in der Bewunderung der herrlichen Aussicht verloren. — "Mein
Herr," unterbrach er endlich die
Stille — "Sie können gut in die
Ferne sehen — Entdecken Sie

wohl bort, gleich neben bem fleinen Gebufche — einen gang schmal zus gespikten Thurm?" —

Ich fab bin, konnte aber nichts

"So muß ich boch," fuhr er fort, "noch bessere Augen haben als Sie. Wissen Sie wohl, daß ber Thurm zu dem Dorfe gehoret, wo Margot her ist?" —

"So!" — antwortete ich barauf, und sah noch einmal hin.

Mach einer kleinen Pause fing er wieder an: "Es foll ein ganz nahrhafter Ort seyn." Ich brehte mich nach ihm um, und da stand er mit gefaltenen Hanben, und blaß wie ein armer Gunber, vor mir.

"Was fehlt dir, Johann?" fragte ich hastig. — Und nun kam etwas an den Tag, das mich so lebhast an einen Vorsall erinnerte, der in meiner Jugend einem Prosessor der Physist ju Würzburg \*) begegnete, daß

<sup>\*)</sup> D. Johann Bartholomaus Abam Bestinger, Rath und hofmedicus des Fürsten Bischofs von Würzburg, Professor d. Z. Destanus und Senior der Universität daselbst. Sein Werk führt den Titel:

ich ber Lust nicht wiberstehen kann, ihn dir als einen brauchbaren Uebersgang in bas Folgende und als einen Beweis zu erzählen, daß auch die aufgeklärtesten Röpfe einmal in ihsrem Leben in den Fall kommen könsnen, hintergangen zu werden.

Dieser gelehrte Mann also sams melte Naturalien, und hatte bas besondere Gluck, eine Sandgrube ausfundig zu machen, die unglaublich

Lithographiae Wirceburgensis, ducentis lapidum figuratorum, a potiori infectiformium, prodigiosis imaginibus exornatae specimen etc. Wirceb. 1726.

reich an den feltensten Versteinerungen war. Stelle bir fein Wergnugen vor, wenn er nach jedem beimlichen Besuche berselben, alle Sacke mit Cabinets = Stucken gefüllt zurück brachte! Huch wuchs feine Sammlung in furzem zu einem Reichthume an, der alle andere in diesem Fache verdunkelte, und ihm den sehr naturlichen Gedanken eingab, in einem gelehrten Werke seine glucklichen Entbeckungen — und durch bengefügte deutliche Abbildungen den ganzen Werth dieser Kostbarkeiten der Welt bekannt zu machen, sicher, bas Erstaunen aller Kenner baburch zu erregen. - "Er habe," fagte er febr

bescheiben, "biese natürlichen Wunber — diese so beutlich in Sandfein verwandelten Bogel und Frosche, Eideren, Fledermause und menschlichen Glieder, unmittelbar aus den Banden der Matur erhal= ten, sie felbst in den glücklichsten Stunden seines lebens ausgegraben, und auf ihre in Rupfer gebrachten Abzeichnungen die gewissenhafteste Sorgfalt verwendet." -

Es thut einem felbst wohl, wenn man den gelehrten Mann so von Selbstzufriedenheit stroken sieht, und es ist gewiß, daß nichts der verdienten Ehre seiner muhsamen Entdeckun-

gen einigen Abbruch thun konnte, als ber fleine Umstand, den er erfuhr, als eben der lette Bogen seines tiefsinnigen Werkes unter der Presse war: daß nehmlich — zwar nicht die bildende Matur selbst, aber doch ein Freund derselben, Urheber aller der vorbeschriebenen Seltenheiten sen. In schalkhafter Laune hatte einer seiner Collegen, der frenlich nicht die Folgen voraus sah, alle jene Dinge von einem gemeinen Steinmes fertigen laffen, und sie allemal den Abend vorher dahin vergraben, wo er schon wußte, daß der Professor sie den Morgen darauf suchen und sinden murde.

Wie die erfte Buth über einen fo unzeitigen Spaß — die ich dir felbst überlaffe, sie bir in ihrem gangen Umfange vorzustellen — ein wenig verkühlt war, er sich nun genug abgebarmt und ausgeschamt hatte, so faßte er den besten Entschluß, der ihm übrig blieb, um eines Theils fei= nen einmal gedruckten theuern Folianten noch einigermaßen für Bibliothes fen nußlich zu machen, andern Theils um nicht felbst, wenn er seinen Berdruß im Stillen verschluckte, ein Gallenfieber davon zu tragen. Er sette sich also, ziemlich gefaßt, an fein Schreibepult, ergablte, in einem Unhange und in sehr gutem latein,

feinen Unfall aufrichtig, und überraschte den gutigen lefer, der bis dahin seinem Werke die verdiente Aufmerksamkeit geschenkt hatte, nicht wenig mit der unerwarteten Nachricht, daß von alle dem, was er vorher gelesen hatte, auch nicht eine Solbe mahr sen. Gutmuthig vermahnt er sie zulest alle, sich an seinem Erempel zu spiegeln, und die Liebhaberen ja nicht bis zur Blindbeit zu treiben. Er gesteht, baß, da er jest die Originale ohne Vorurtheile untersuche, er nicht begreifen fonne, wo er seine Augen gehabt habe - hofft, daß seine funftigen Schriften durch seine gemachte Erfahrung nur besto mehr gewinnen wurden, und bietet zu seiner Bestrafung die gegenwärtige um den halben Ladenpreis an.

Man wird, wenn man das so lies't, dem Prosessor sür seine seltene Ausrichtigkeit wieder recht gut: und welcher vernünstige Mann wollte nicht — wie auch ich gethan habe — seinem Folianten, etwan neben Lavaters Bilderbuche, einen Platz in seiner Bibliothek gönnen?

Glaube nicht, lieber Eduard, daß biefes Geschichtchen hier am unrechten Orte fiehe, und hore nun mit mehr Aufmerksamkeit, als bu mir hoffentlich bisher gegonnt haft, die Fortsetzung bes meinigen.

Jedes Wort, das Johann vorbrachte', gab mir einen Stich in's Berg, und trieb mir das Blut in's Gesicht. — — Alberner — ich schwör' es dir zu — bin ich mir in meinem Leben nicht vorgekommen, als da ich, während daß der Rerl von feiner beißen liebe zu Margot, und ihrer eben fo feurigen Wegen= liebe, mir vorstotterte, mich an meine schöne Tiraden über die Ungleichheit ber Stande - über die gefundene achte Perle und an alle den Unfinn erinnerte,

erinnerte, ber mir einige Tage ber burch ben Ropf und burch bie Feber gegangen war. Mein Zustand glich zulest formlich ber Stupiditat, in die gewöhnlich nur große Belehrte fallen, wenn ihnen im gemeinen leben — in ihrer Ruche und ihrem Reller etwas aufstoft, bas nicht fogleich in ihr System paßt. Ich staunte vor mir hin, und verlor die Balfte von dem, mas 30= hann auskramte. -

"Ja, lieber Herr," fuhr er eben fort, als ich meine Gedanken endlich besser zusammen nahm — "nun wissen Sie mein ganzes Anliegen,

Es hat mir und Margotchen immer auf der Zunge geschwebt; aber — mein Gott! — feines konnte Herz genug kassen, es an den Tag zu bringen, und jedes wollte es dem andern zuschieben. Vorgestern noch, wie wir den ganzen Morgen zusammen vertändelten — es war den Tag, wie Sie mich in die Stadt schicksten — "

"Und wie habt ihr ihn denn vertåndelt?" — unterbrach ich ihn neugierig.

"Ach es ist nicht der Nede werth," versetze Johann: "Das Madchen zeigte mir nur ein wenig den Gang und die Vortheile bes Seidenbaues - fagte mir, baß die liebe biefer fleinen Burmer Segen über bas gange land verbreitete, und bag, wer nur mit einiger Sorgfalt bie Begattungs = Freuden Diefer fleinen Beschöpfe Gottes beforderte, reichlich baffir - wie fur eine gute That belohnt wurde. - Und barüber famen wir so gang naturlich auf unfre eigene Liebe und unfern funftigen haushalt. — Ein Wort gab bas andere - ein Ruß folgte bem anbern, und ba = = Was wollte ich boch fagen? — Ja, ba faßte Margot Muth, und gab mir die Hand darauf, denselben Tag noch mit Ih-

nen bavon zu sprechen. — "Ich will dir, - sagte sie, - bis an das Thor entgegen kommen — und beinen herrn mitbringen. - Unterweges will ich ihm erzählen, wie sehr ich dich liebe — will um dich anhalten; und damit du gleich wissen kannst, wie die Sache steht, so will ich dir auch ein Zeichen angeben. Siehst du - Romme ich dir allein entgegen gehüpft, so ist es gut halte ich aber beinen herrn an bem Urme — ach so denke nur, daß wir unser Geheimniß noch fur uns haben." — Wie ich nun aus dem Stadtthore trat, sah ich mit pochen= bem Bergen Sie bende auf der steis

nernen Bank sigen — sah die Kleine geschwind aufsteigen — ach aber, was gab es mir nicht für einen Stich, als ich bald darauf auch sah, wie sie ihr Händchen so artig um Ihren Urm schlang!"

"D Montagne! Montagne!"
rufte ich hier mit knirrschenden Zahnen aus: — "du hast Recht, daß
die Ragen oft mit uns spielen, wenn
wir glauben, wir spielen mit ihnen."

Johann verstand so viel Franzofisch, daß er sich einbildete, ich hatte etwas über den Berg gesagt, und herzlich schief darauf antwortete. Doch mir war es jest nicht gegeben, über den geringsten Misverstand zu lachen.

"Ja, das war es auch," erwiederte ich — "aber fahre nur fort."

"Was ist da noch fortzufahren, mein gutiger herr?" versette Johann. "Gott weiß es, baß es mir in der Seele weh thut, daß ich um meine Entlaffung bitten muß: aber mein Plas ist ja wohl noch zu erfegen. - Es ift ein gar ju gutes Madchen, das mich so herzlich liebt, und ich wußte nicht, wie unser eins ein großer Gluck in ber Welt machen konnte." -

"Unser eins?" wiederholte ich, und kaute verdrießlich an den Någeln.

"In diesem lande" — stotterte er ferner — "ist es leicht, sich durchzubringen, leicht, eine Frau zu ernahren, zumal eine felbst fleißige und wirthschaftliche Frau, als Margot schon aus liebe zu mir senn wird. Moch gestern Morgen — als wir Sie bier auf diesem Berge suchten, und wir gerade auch auf diesem Plage traulich ben einander faßen, hat sie mir - und ohne zu viel zu sagen gewiß unter taufend Ruffen, bat fie mir versprochen, alles aus sich ju machen, was ich nur wollte."

"Unter tausend Ruffen!" bachte ich, "das ist abscheulich!" und hatte jest viel darum gegeben, wenn ich ben einzigen wieder zurück gehabt hatte, ben dem mich der Tragodien-Schreiber überraschte. — Ich verwünschte die kleine Verratherin, die für einen andern als mich so beredt stammeln und errothen, und einem andern als mir fo feurige Ruffe geben fonnte. Es fam mir nun gang ausgemacht vor, baß sie meinen Mops vergiftet habe, um mich um alle meine Reisegefährten zu bringen. Un das gestrige Blatt meines Tagebuchs konnte ich nicht ohne Groll gegen mich und sie benken, und bu

hast es bloß bem Doctor in Würzburg zu danken, daß ich dieses demuthigende Blatt nebst einigen vorher gehenden nicht in tausend Stücken zerrissen, und dich um die Nuganwendung gebracht habe, die du daraus ziehen kannst.

Da ich, so sehr es mich auch schmerzte, einen treuen Bedienten auf eine so hinterlistige Urt zu verzlieren, doch eigentsich nichts hervor zu kramen wußte, was Bestand geshalten hätte; so sagte ich ihm in der Berlegenheit: "Das ist alles gut, Johann — aber der Unterschied der Religion?"

"Damit" war seine geschwinde Untwort, "hat es hier nichts zu sagen, wie mich Margot versichert hat."

"Hat sie das?" fiel ich ihm ein, und schüttelte ben Ropf.

"Ja wohl, mein bester Herr,"
fuhr er sort. "Sie laufen auch hier
den Heiligen nicht so nach, als and
derwärts. — Der große Christoph
allein ist in einigem Ansehen, und
das mag er meinetwegen seyn. —
Entschließen Sie Sich nur, mein
bester Herr; denn ohne Ihre Erlaubniß will mich das Mädchen durchaus
nicht nehmen. Das ist die einzige

Bedingung, die sie und ihre Verwandten ben meinem Untrage gemacht haben; und auch ich trauen Sie mir es zu! — wollte selbst eher noch meine Liebe zu Margot in meinem Blute ersticken, ehe ich Ihrem Befehle zuwider meine Sache aussühren wollte." —

"Johann," — sagte ich ernstlich, "die Hauptschwierigkeit ist, daß ich nicht weiß, wo ich in der Geschwindigkeit einen andern guten Bedienten herbekommen will; und du weißt ja, daß du dich verbunden hast, mich während der Reise nicht zu verlassen." —

Doch auch dafür hatten die vorsichtigen Leute gesorgt. "Uch," fiel mir Johann hastig ein — "das weiß ich nur zu gut - habe es auch dem Madchen gesagt — und bas ift auch ber Stein, ber uns am schwersten auf dem Bergen gelegen hat. — Aber, gnådiger Berr, Margot hat einen Bruder, ber ein schöner, wohl gearteter Bursche fenn foll, und der morgen ben Ihnen anziehen kann, wenn Sie wollen. -Sie freut sich im voraus, ihn in Ihrer Livren zu sehen. Der Bedanke war so naturlich — und doch ist er ihr erst gestern gang spåt gefommen."

"Um welche Zeit ungefähr?" fragte ich.

"Wie ich Ihnen sage," versetzte Johann, "ganz spat. Es war schon alles im Hause zu Bette, als sie wie ein Geist die Treppe leise herauf zu mir auf den Boden gestiegen kam, um mir ihren guten Einfall noch mitzutheilen —"

"Das," fiel ich ihm wunderbar årgerlich in's Wort, "bachte ich, hatte Zeit gehabt bis den andern Morgen."

"Frenlich wohl," fagte Johann: "aber sie kann nun einmal nichts vor mir - auch nur eine Racht auf dem Herzen behalten. — Doch daß ich weiter erzähle — so war es doch auf der andern Seite recht gescheut von ihr, daß sie auf den Bo= ben kam — benn sie fand ba einen verlornen Schachtelbeckel mit Thymian und Salben, und daraus ist der Umschlag entstanden, der Ihnen fo wohl bekommen ift. Go ein geschäftiges, thatiges Madchen giebt es nicht mehr! - Sie hatte gern noch alles vor Nachts in's Reine gebracht. - "Ueberlaß mir den Umschlag, fagte sie mir, als er fertig mar, ich will ihn beinem herrn selbst umbinden. Bielleicht trifft fich's, daß

ich ben ihm noch mein Wort andringen kann. — Uch was könnte mir das für eine ruhige Nacht machen!"
— Aber heute früh war sie wieder ganz muthlos — und ob ich es gleich nicht weniger bin — was will ich machen? Ihre Abreise rückt immer näher, und da ist es ja wohl die höchste Zeit, daß ich ersahre, woran ich bin."

Ich gerieth in tiefe Gedanken. "Ihr Wort," wiederholte ich mir einmal um das andere — "wollte sie ben mir anbringen? Wohl gut, daß es unterblieb — Gestern Nachts? In der lage, worin ich war? — Das würde einen schönen Gegenstoß von widerlaufenden Gefühlen gegeben haben! Wenn alle jene befeuerten Empfindungen — auf Einmal, so eiskalt — so schnell — so gallen-bitter zurück getreten wären — wäre es ein Wunder gewesen, wenn mich der Schlag auf der Stelle gerührt hätte?"

Während dieses Selbstgesprächs vergaß ich den armen Johann. — Wie ich wieder nach ihm hinblickte, fand ich sein Gesicht so verstört, und ihn von der Folter der Ungewißheit so zerrüttet, daß er mich erbarmte. Ich rieb mir die Stirne — griff mit

mit Blicken des Muths in das Blaue des Himmels, und — entschloß mich.

"Du bist nun gehn Jahre ben mir, Johann" - sagte ich gerubrt - "hast mir redlich gedient, und ich habe mich an dich gewöhnt. Aber deine Wahl ift zu gut, und Die liebe eines solchen Engels von Madchen wiegt alle Schwierigkeiten auf, die ich dir machen konnte. Ich gebe bir die gesuchte Erlaubniß, und gebe sie bir gern. — Gen immer des guten Rindes werth, und send alicflich!"

Raum daß ich ausgesprochen hatte, so schlug der gute fühlbare Mensch seine Hande zusammen. "Mun fo fegne Sie Gott!" — brach er mit untergemischten Thranen aus, "segne auch Sie bald mit einer wurdigen reißenden Gemablin, die Gie für alle die Gute belohne, die Sie mir in diesem Augenblicke erweisen!" -Er konnte vor Empfindung nicht weis ter sprechen, und ich - stieg um mich von ber Bewegung zu erholen, die mir der Ausdruck seiner Freude - (ich benke wenigstens, daß es so war) verursachte, langsam den Higel hinab, und sprach unterweges meinem ein wenig aus

feiner Fassung gebrachten Herzen Muth ein, damit ich mit ganz ente wolftem Blicke vor meinen hausleuten erscheinen mochte.

Sie erwarteten mich mit sichtbarer Unruhe vor dem Eingange ihrer Hute. — Da sie aber aus der zufriedenen Miene meines Johanns
schon schließen konnten, wie die Sachen ständen, so führten sie mich,
ohne weitere Umstände, nur geschwind in die Stube, wo ihre
Nichte die Zwischenzeit in Herzklopsen zugebracht hatte. —

"Wie steht's, Margot?" — rief ich ihr benm Eintreten entgegen,

und legte alle meine mögliche Freunds lichkeit in meine Blicke. — "Nun hab' ich's boch weg, was du vorge= stern auf der staubigen Chaussee zu suchen hattest, und warum du dich auf ber fteinernen Bank in fo ernfthafte Gedanken verlorft. Deine unruhigen Machte — beine abgered. ten Zeichen — bein Nachtwandeln - alle beine Geheimnisse bis auf den Schachteldeckel sind verrathen. Ware Johann nicht so schwaßhaft - du folltest ihn gewiß nicht befommen — Go aber gehört er bir von Rechts wegen. Ein fo rathfelhaftes Madchen muß mit einem Schwäßer bestraft werden."

hier hattest bu seben sollen, wie die kleine Unschuldige lebendig ward! - Mit glubendem Gefichte, bebender Brust, und Gott weiß, mit was allen für Reißen, hing sie mir, ehe ich es wehren konnte, an dem Halfe, und brang mir - wenn bu es fo nennen willst - bas droit de Seigneur im Angesichte ihres Brautigams auf. — Ich erhielt ihren ersten Ruß; denn ich muß es ber Bahrheit zur Steuer fagen, baß, wo in den vorigen Blattern von Ruffen die Rede ist, nicht Einer barunter ift, ben sie mir gab ben zwenten und die folgenden bekam der gluckliche Johann.

Gleich nach bem Effen gingen wir, nach der ben Tische genommenen Berabredung, alle auf die Post. Wirth und Wirthin, Margot und Johann, eines half bem andern auf feinen Efel, und alle trabten was fie konnten dem Dorfchen zu, wo der Kamilien = Tractat geschlossen, und die Austauschung meines Johanns gegen ben Bruder ber Margot zu Stande gebracht werden follte.

Ich wendete die Zwischenzeit zum Wortheile meiner reisenden Freunde, so wie zu meiner eigenen Befriedigung an, und theilte eine große Rolle meines erhobenen Wechsels in

drey kleinere, davon ich eine meinen Wirthsleuten — eine meinem Joshann — und eine der kleinen verstäherischen Margot zudachte. Nach diesem Rechnungsgeschäfte, das erste, das ich nicht beschwerlich sand, seste ich mich in meinen Verschlag, erzählte dir, was du gelesen hast, und erwartete in seltener Gemüthsruhe die Zustücklunst meiner Freunde.

Ihre vielfachen Geschäfte mußten nicht die geringste Schwierigkeit gefunden haben, denn sie kamen eher wieder, als ich sie, nach der Wichtigkeit ihrer Verrichtungen, erwarten konnte. Sie wollten sich nicht zufrieden geben, als sie mich zu hause fanden, und hörten, daß ich Bergicht auf meinen Spaziergang gethan batte, um ihr haus und meine fleine Wirthschaft darin nicht ohne Aufsicht zu laffen. Gie erflarten bieses für eine beschimpfende Vorsicht für ihre ehrlichen Mitnachbarn. "Dber," - trat Margot herzu - "fürchteten Sie etwa, daß der Strauchdieb vom Fichtenberge sich zu Ihrem Schreibtische schleichen — Ihre Papiere in Unordnung bringen, ober gar mitnehmen wurde?"

"Hauptsächlich" — fuhr ich fort, um meine Furcht, die sie so hoch aufnahmen, zu beschönigen — "bin ich zu Hause geblieben, um mein Tagebuch bis heute zu schließen."

"Und was ist ein Tagebuch?" fragte Margot, und konnte vor laden kaum zu sich kommen, als ich ihr sagte — "daß es eine Rechnung über Einnahme und Ausgabe - ber Zeit - unserer Empfindungen und unserer Jrrthumer sen daß unter dieser lettern Rubrit eine Beschreibung ihrer kleinen Person vorkame, und daß ich diese Rech= nung einem Manne zuschicke, ber fast täglich seinem Ronige welche abzulegen hatte, die nicht viel wichtiger

waren." — Sie hatte große luft, es nicht zu glauben, wenn es ihr nicht auch Johann versichert hatte.

Baftian, mein neuer Bebienter, gefällt mir febr wohl. Er ist ein aufgeraumter, gewandter Burfche, von ungefähr zwanzig Jahren, dem ich es ansehe, daß er sich eben so leicht wurde entschlossen haben, mit Coofen die Welt zu umschiffen, als er übermorgen mit mir nach Avignon geht. Ich mochte ihm einen Thaler mehr über seinen monatlichen Lohn geben, weil er seiner Schwester so abnlich sieht. —

Der Abend verging mit ber Erzählung ihrer Reise, und alles des-

fen, mas ben ber Mutter ber Braut vorgegangen und abgethan war. Ich fonnte nicht darzu kommen, aufmerksam zu senn. — Ich knaupelte an allen ben Rathfeln, die mir das drenzehnjährige Madchen seit unserer Bekanntschaft aufgegeben hatte und noch diese Stunde aufgab, und versuchte, die letten geschickter aufzulosen, als es mir, zur ewigen Schande meiner Erfahrung, mit den ersteren gelungen ist. Ich wollte, daß dieses Gedankenspiel aufhorte, benn sonst fürchte ich, daß ich zu guter lest noch eine ganz leidlich unruhige Nacht haben werde.

Den goften December.

Die Trunkenheit der Freude, mit der sie gestern einschliefen, schwebte noch diesen Morgen übernächtig auf ihrer aller Gesichtern, und beförderte den neuen Rausch, dem sie sich so gutwillig überließen.

Ich nahm gewiß einen warmen Untheil daran, und ich hatte mich wohl sogar, als den Urheber desselben, für den Vergnügtesten der Ge-

sellschaft halten burfen, wenn ich mir biesen Vorzug, ohne erft ben meiner kalten Vernunft anzufragen, zugeeignet batte. — Co aber fubite ich, mitten in bem allgemeinen Zaumel, das nuchterne Bedurfniß bes Machdenkens. Ich frahl mich bis zur Mittagestunde aus tem Birkel Dieser glucklichen Menschen, und befand mid faum mit mir allein auf bem einsamen Spaziergange, ben ich heute zum leftenmale um bas liebe Caverac zog, als ich mich auch schon über und über in der philosophischen Untersuchung über ben Werth, die Urfache, ben Zusammenhang und bie Bestandtheile meiner unlaugbar frohen Empfindungen ver-

Diese Urt geistigen Zeitvertreibs ist nun, wie du aus Erfahrung wissen wirst, der miglichste von der Welt, und Gott weiß, warum so viele gelehrte Manner, von unserer Jugend an, darauf los arbeiten, uns an dieses undankbare Grillenspiel zu gewöhnen! Gemeiniglich hat man nichts weiter davon, als daß man das Waffer trubt, in welchem man zu fischen gedachte — seiner eigenen Figur, die undeutlich genug baraus wiederscheinet, eine tiefe Verbeugung macht, und anstatt zufriedener -

mur um etwas gravitätischer in ben Kreis des Vergnügens zurück geht, aus welchem man ohne Noth getres ten ist.

Es ging mir, aufrichtig zu fagen, auch dießmal nicht beffer. Go tief. sinnig auch die Betrachtungen meiner felbst fenn mochten, so war boch ein vorüber gehendes benfälliges lächeln, das ich mir, nach einer genauen Vergleichung meines Selbstgefühls zu Caverac mit meinen Berlinischen Launen, zuwarf - und ein befummernder Gedanke an bich, der einzige Gewinn meines Nachforschens; und es ist noch sehr die Frage, ob vieß Wiederkauen der Seele, das ich wohl bis zur Zeit des Mangels hatte aufschieben können, mir den unterbrochenen Fortgenuß jener gesellschaftslichen Berauschung hinlanglich erssetzt hat.

Damit indeß mein Selbsigespräch mit allen den zuten Warnungen, die ich dir, lieber Eduard, in Gedanken an's Herz legte, nicht ganz an den Zäunen von Caverac verhalle, so soll es mein Tagebuch aufnehmen.

Du wirst es mir übrigens nicht übel deuten, daß ich dich und den ganzen hof von Berlin um mich her stellte, um mich über euch

alle zu erheben. Geschah es gleich nur der Rleinigkeit wegen, um mir noch lieber zu werden, als ich mir fcon war: so mußt bu bebenten, baß biefes fur benjenigen, bem es gelingt, nichts weniger als eine Rleinigfeit ift. Wollte Gott, ich konnte mir immer mein trocknes Gemuße fo wurgen und jeden durren Winkel ber Erde, wohin ich verjagt oder verschlagen werde, so belauben und ausschmuden — bag ich immer Elpfium fande, wo ich ware! Es ist wenigstens bas einzige Mittel für benjenigen, ben seine Erziehung nun einmal so verdorben hat, daß er nicht anters glucklich fenn kann, als burch Hulfe der Bergleichung. "Wohl mir," rufte ich also aus, nachdem ich meine Empfindungen mit allen Grunden der Vernunft unterstüßt hatte:

"Wohl mir, daß mir noch unverwöhnet

Die Lockung der Natur gefällt! Ein folches Dorfchen, Freund, ver-

Mich mit dem Ueberrest der Welt. Man wird des Lebens überdrüssig, Ben aller Ebb' und Fluth der Stadt: Doch hier — geschäftig oder mußig, Wird keiner seines Dasenns satt. Kannst du den Werth der Wahrheit fühlen,

So andre deinen stolzen Lauf;
Such' unter landlichen Gespielen
Die Freundschaft und die Lugend auf!
In unsern Sittenschulen tauschet
Man Falschheit gegen Falschheit ein: hier — ist, was dir vom herzen rausschet,

Wie eine Silberquelle rein.

Sier feh' ich von den Fußgestellen Der Zedern, in verdienter Ruh' Dem Eifer meiner Kampfgefellen Um Fuß des niedern Thrones ju, Wie sic einander zu berücken So helle sehend — und so blind Für Bänder und bemalte Arücken, In nie gestilltem Aufruhr sind.

Selbst ihres Führers Macht — wie wenig

Maturvergnügen erntet sie!
Groß ist zu Potsdam unser König,
Froh — ist er nur in Sanssouci.
Da wird er Mensch, irrt in der Stille,
Wie unser eins, im Mond herum,
Und denkt wohl auch: beatus ille —
Ut prisca gens mortalium.

Geh bald zurud ju den Gebuckten, Die fern von dir im Dunkeln ftehn,

Wenn die mit hermelin geschmückten Dich liebevoll zu sich erhohn.

Trau' ihrem Schmeicheln nicht! Sie ftrecken

Nur gar zu gern die Krallen nach; Selbst Doctor Luther ward zum Geden In Churfurst Friedrichs Borgemach \*).

\*) Wenn Friedrich der Weise D. Luthern Audienz gab, begegnete er ihm auf das gnås digste und herablassendste. Erst wenn sich der gute Mann, voller Zufriedenheit über die ehrenvolle Aufnahme, entsernte — schlug er er ihm entweder ein Schnippchen in der Zassche, oder stach ihm — wie der Ausdruck der alten gleichzeitigen Urkunde lautet — einen Wönch, welches nach Adelung so viel sagt, als einem die Feigen weisen. Man kann den

Sen es dir Warnung, wie der Große, Den treulos Mazarin erzog, Der Gastfrenheit im sichern Schoose, Mit Undank seinen Wirth betrog; Wie er, von Fouquer's Weine stärker, Am Busen der Valiere flammt, In einer Stunde, die zum Kerker Den Mann, der ihn gelabt, vers dammt \*).

fen, ob die Sofleute, von den Maitre: Char; gen an bis auf die Edelknaben, die Losung ihres gnadigsten herrn verstanden haben.

\*) Ludewig der Vierzehnte hatte den Uns tergang des Surintendanten Fouquet schon beschlossen, als er ihm noch die verrätheris sche Ehre erwies, das prächtige Fest augus uchmen, das er ihm auf seinem Landhausse In Mitternächten ohne Schlummer, In Tagen ohne Sonnenlicht, Fühlt er die Fesseln selbst vor Kummer Ob feines Königs Kalfcheit nicht.

ju Beaux gab. Ohne die Vorfeellung feiner Frau Mutter, Unna von Defferreich bie es ein wenig ju fark fand, murbe er ihn felbst mabrend bem Feste in die ewige Gefangenschaft geschickt haben, zu ber er ihn nachber verdammte. Gein Sauvtverbrechen bestand barin, bag er bie nachmalige Bergo: gin von Valiere schon fand, und ihr Untrage thun ließ, ehe er noch mußte, daß der Ro: nig bald nachher gleiche Reigungen befom: men murde. Alle Die beredten Bertheibis gungeschriften Veliffons, Die fich frenlich nur über die Beschuldigungen verbreiteten, Die

Sein Fall macht alle Hofgesichter, Die seines Blicks sonst lauschten, scheu, Und nur ein armer Fabeldichter, Voll hohen Muthes, blieb ihm treu \*).

jener zum Vorwande dienten, konnten ihn nicht retten, da das herz des Königs felbst nicht edel genug war, ihm den natürlichen Wunsch, und der damals seine Majestät noch nicht beleidigen konnte, zu einer andern Zeit zu verzeihen, wo er ihn selbst faste, und, wie wir wissen, königlich ausführte.

\*) La Fontaine war, außer Beliffon, welcher den Advocaten von Fouquet machte, der cins zige Unbedachtsame, der es wagte, das Unsgluck seines ehemaligen Beschützers laut zu bejammern, anflatt einen neuen in deffen

Es gehört unter bie Glücksfälle ber Gedankenspiele, wenn wir unter ben hundert Figuren, die unsere Ein-

Nachfolger zu fuchen. Er unterftand fich fogar, den Konig mit einer Elegie gu behel: ligen, in ber er auf's rubrenbfte fur ben gefturiten Minifter um Gnabe bat. Diefer Bemeis feiner wenigen Lebensart brachte ibn fo febr um allen Credit ben Sofe, bag der ftolze Monarch, beffen Frengebigfeit fich boch fogar auf Die Gelehrten fremder Lander erstreckte - für einen folden Schafskopf, als la Fontaine, nicht bas geringfte thun mochte. Der gute Fabler lebte bennahe nur von den Almofen einiger wenigen Freunde. Er - beffen Schriften bie Nation jest durch einen immer prachtigern Druck nach bem aus bildungskraft ben folchen Gelegenheiten aufstört, unverhofft die Gestalt eines unserer besondern Lieblinge

dern, vor allen seinen Zeitgenossen ehrenvoll auszeichnet, hatte nicht so viel, um sich ein neues Kleid schaffen zu können! Er — der, wie alle große Schriftsteller, durch den Ausssluß seines Geistes, auch nur als Kaufmanus, waare betrachtet, seinem Vaterlande ein ewig fortwucherndes Cavital hinterließ, war selbst einmal im Begriff, über das Meer zu geben, um in der Fremde seinen Unterhalt zu suchen. Obige zwen Verse auf Fouquet sind von ihm entlehnt:

Jours fans foleil,

Nuits fans fommeil,

Quelque peu d'air pour toute grace etc.

erblicken. Das Schattenbild tes guten la Fontaine zeigte sich mir kaum, so verließ ich jedes andere, und hielt mich fest an ihn, trollte gutmuthig hinter ibm brein, wie er, unbekannt mit seiner Große - ohne je auf ben Ginfall zu kommen, fie geltend zu machen - forglos um seine tägliche Nahrung und Kleidung durch die Welt fabelte. Ich nahm ihn, wie er eben mit bem Buche Baruch in ber Hand aus ber Meffe kam, und nun an allen Ecken ber Strafen die Vorbengehenden mit ber Frage anhielt, ob sie nicht wüßten wo ber Verfaffer wohne? - mit mir zu meinem Mittagsfeste, und

ließ mir von ihm unterweges seine Fabel, les animaux malades de la peste, vordeclamiren.

Dhne diefe Aufmunterung wurde ich vielleicht Muhe gehabt haben, die schwarze Unterlage wieder los zu werden, die ich so überaus weise als Folie gebraucht hatte, den Glanz meiner gegenwärtigen Eriftenz noch mehr zu erhöhen; und ihm allein hatte ich es zu verdanken, daß ich nicht über und über verstimmt zu meiner Gesellschaft zuruck kam, die inzwis schen in dem ununterbrochenen Fortgenuffe ihres Bergnugens feinen Mugenblick baran bachte, über die Matur

und die geheime Zusammensehung desselben Rücksprache mit sich zu halten.

Ich übertrieb es, glaub' ich, nun wieder auf ber andern Seite; benn ich mochte nicht, baß mich ein weifer Mann fragte, wie ich meinen Machmittag zugebracht habe. Ich konnte ihm, Gott weiß es, nichts darauf antworten, als — Ich habe ihn vertandelt. Du weißt, Margot ist ein Kind, und da ware es ja lacherlich, den Verständigen in ihrer Gefellschaft zu machen. Das lauft, das springt, das schakert, und weiß noch in feiner Sache, wie ihm geschieht. Bundershalber wollte ich hören, was sie sich wohl für Begriffe von der She und ihren künstigen Pflichten als Hausmutter mache? — Aber da fand ich alles so bunt unter einander ben ihr, daß mir, an Johanns Stelle, angst und bange senn würde.

Gegen Abend, nachdem wir über tausenderlen drunter und drüber geschwaßt hatten, brachte sie einmal wieder ihren Strauchdieb auf das Tapet. Ich verwies sie damit an ihren Liebhaber — "Der" — sagte ich — "hat in der Oper zu Berlin, zwar nur von der Gallerie aus, einen am Pranger stehen sehen." —

"Da ist ihm" fiel bas Matchen ein — "recht geschehen. Aber geschwind sagen Sie mir, was hat er benn bort alles verbrochen? benn ich hore gar zu gern Mordgeschichten und bergleichen." —

"Dinge hat er verbrochen," ants wortete ich — "woven du dir keinen Begriff machen wurdest, wenn ich sie dir auch erzählen wollte."

Darüber kam sie auf einen Einfall, der mich anfangs stußig machte,
mir nachher aber selbst so wohl gesiel,
baß ich von Stund' an auf die ernstliche Ausführung desselben benke.

"Wissen Sie was?" - sagte Die fleine Marrin - "Wenn ich erst mit meinem Johann ein Jahr gelebt habe, und nun vierzehn alt bin, da wollen wir Sie und meinen Bruder in Berlin besuchen. Sie haben so manches von der Geburtsstadt meines Johanns fallen laffen, baß ich begierig bin, bas Wunderding zu feben - 21ch! und die Freude," fuhr sie fort, und schlug ihre benden Handchen zusammen, "nach fo langer Zeit den guten, lieben, vortrefflichen herrn wieder zu finden, ber hier so gern mit mir spazieren ging - ber mir einen braven geliebten Mann zurück läßt - und meinen

armen

armen Schelm von Bruder fo gütig von meiner Hand angenommen hat!"
— Glaubst du wohl, Eduard, das Kind ließ darüber ein paar warme Thränen auf meine Hand fallen, die mir elektrisch mein ganzes Zellenges webe erschütterten.

"Das ist einmal ein gescheuter Gedanke, Margot," — sagte ich.
— "Ja, ihr sollt mich bende besuschen, und die Reise soll euch nichts kosten. — Gebt mir eure Hand daraus." Und wäre es nur, Eduard, daß ich dich von der Wahrheit alles bessen, was ich von dem Mädchen gesagt habe, überzeugen könnte, so sollte mir ihr Besuch lieb sens.

## Den 31ften December.

Der lette Tag des Jahres ist da! Das wurde mich wenig bekummern, wenn es nicht auch der Abschiedstag von den besten Menschen wäre, die ich jemals gekannt habe. Diese Bestrachtung macht mir ihn seperlich. Ich darf mir meine innere Bewegung nicht merken lassen — was würde es nüßen? —

Sie seßen ohne Argwohn voraus, daß ich diesen Abend wenigstens noch mit ihnen verschwaßen und vertandeln, und meine Nacht in dem Weichbilde der kleinen Margot versträumen werde. — Wenn ich nach dem Essen meinen Hut und Knoten-

sieck-nehme, wird sie um mich herum hüpfen, mir an der Thüre einen Kuß zuwersen, und mir eine baldige Zurückfunft von meinem Fichtenberge gebieten. — Die Thüre wird knarzen — und — meine Rolle hier wird gespielt sepn. —

Sobald ber Tag zu verlaufen und man anfangen wird sich nach mir umzusehen, soll Basiian auftreten und den Spilog halten. — Ich traue ihm zu, daß er ihn mit allem erforzerlichen Unstand und genau nach meiner Vorschrift halten wird. — So kommen wir alle am kürzesten davon. Die Geschenke, die ich ihren zurück lasse, theilt Basiian nach meiner Unweisung unter sie aus. Es

ware mir nicht möglich, der erschute ternden Scene benzuwohnen, die das Erstaunen, die Danksagungen und die Thranen dieser so leicht zu ruhe renden und zu befriedigenden Mensichen darstellen wird.

Das könnte mir indeß nur eine kurze Ruhe verschaffen; denn in dem Ungestüm ihrer Empfindungen würde die ganze freundschaftliche Caravane, ich bin es gewiß, mich bis über die Gränzen verfolgen, wenn ich meinem Stellvertreter nicht auch auf diesen Fall die gemeffensten Befehle und die wirksamsten Bitten an sie zurück ließ.

Unterdessen, da dieses hier vorgeht, werde ich meinen Pavillon zu Nimes einsam durchschreiten und ein Liedchen

singen, damit ich nicht hore, wie mir das Herz pocht.

Mein Tagebuch — noch hat es in meinen Taschen Raum — nehme ich allein von hier mit. Meine übrigen kleinen Effecten soll mir Bastian mit Unbruch des morgenden Tages nachbringen.

So ware benn meine Abschieds. stunde von Caverac mit so vieler Schonung meines wunden Gesühls angelegt, als kaum ein Hofprediger der lesten Stunde einraumen kann, in der sein Fürst aus der Welt geht.

Bastian soll unter acht Tagen seiner Verwandten nicht gegen mich
erwähnen. Das habe ich ihm ben
meiner Ungnade eingeschärst.

## Rimes.

Freund! Ich bin nun gerettet wie ein Fisch, der den Rober vom Faden gebiffen bat, und mit bem Ungelhaken in der Gurgel bavon schwimmt. Hatte ich, zu einem Bettler berab gesunken, mein land verlassen mussen, wo ich als Ronig regierte, banger batte mir faum um das herz senn konnen, als da mir nun die Wohnung der Unschuld und Freube im Rucken — und, abgeschnitten von allem was mir lieb war, die ganze weite freudenlose Welt vor mir lag. Uch! nichts begleitete mich, als

mein trauriger Schatten. - Mir fehlte Margots sonorische Stimme ich vermißte den Machtrab meines treuen schwaßhaften Johanns, und mein gerftreuter Blick; der felbft manchmal sich nach meinem guten asthmatischen Mops umsah, kehrte betroffen über feinen Verluft zuruck. Und o wie viele andere stachlichte Empfindungen — die ich aus Zartlichkeit gegen mich nicht berühren mag - fletteten fich nicht an dieses belastende Gefühl von Trennung und Einsamkeit! Es war mir, als ob an jedem Pflasterstein, über den ich auf meinem Wege fortschritt, ein Theil meines Eigenthums hangen

blieb, so daß ich es mit jeder Minute fleiner, unbedeutender werden, und zuleßt in ein Nichts verschwunden sah.

Ich konnte es nicht über mich gewinnen, auf der Chaussee fort ben der steinernen Bank vorben zu geben, auf der sich meine Eigenliebe, und, wie du weißt, gang ohne Noth, bruftete, und aus einem Migverstand. nisse, bas ich mir noch nicht verges ben kann, in fo lebhafte Bewegung gerieth. In folden Umftanden, lieber Eduard, ist es sehr bequem, wenn man neben ber landstraße noch einen Rasenweg findet. Wie klein war indeß die Erleichterung, die ich mir damit verschaffte! - Denn, ob ich

gleich weber Menschen noch Esel begegnete, die mich an mein Dorfchen erinnerten, so konnte ich boch unmog. lich jedem Moose, jedem sprossenden Strauche, bas ben Moosen und Gefirauchen auf dem Bichtenberge abnlich sah, aus dem Wege geben: und als ich mir vollends einfallen ließ, einen seitwarts gelegenen Sugel zu besteigen, so brachte ich mich auf einmal um allen Vortheil meines listigen Umwegs; benn nun trat mir, in bem weiten Zirkel bes freundlichen Langue. docs, ben ich übersah, das fleine liebe Caverac so nabe vor tie Augen, daß sie mir übergingen, ehe ich es wehren fonnte.

Ein Weilchen ließ ich meinem findischen Bergen seinen Willen: da aber der annahernde Abend die Ge= gend immer mehr in's Dunklere jog, fo nahm ich den Zeitpunct wahr, ehe sie mir entwischte, ihr meinen fenerlichen Segen zu geben. Es war ein füßer belohnender Augenblick, der mich über mich selbst erhob - ein Gefühl, wie es nur der heilige Bater haben kann, wenn er auf dem Balcon ber Petersfirche seine segnende Hand erhebt, und sein ganzes Volk in andächtiger Schwärmeren por ihm zur Erde niedersturget. -Der Fleck, wo Margot wohnte, schien noch, ehe er meinen Blicken verschwand, einen sanften Schimmer von sich zu werfen, der meine Seele stärkte, erwärmte, beruhigte. Ich ergriff gutes Muths meinen Wanderstab, und suchte mich zu überreden, ich wäre gefaßt und zufrieden.

Ueberlege noch mit mir, Eduard, indem ich unter dem Wiederscheine des Abendroths nach meinem Pavillon schleiche, wie viele wichtige Geschenke, die vielleicht eine größere Summe von Glückseligkeit umfassen, als das ganze Königreich Schweden zu seinem Antheil erhielt, diesem von der Natur so begünstigten Winkel der Erde und seinen Bewohnern zugefallen sind.

Die drenmal Glucklichen! Wie leicht Wird's ihnen nicht, in ihrem vollen Garten

Des Lebens Traum, durch Sorgen nie verscheucht,

Ganz durchgeführt, so weit er reicht, In jener Einfalt abzuwarten, Die dem Gefühl so gutlich daucht!

Die Freude tanzt hier ohne Regeln, Der Scherz gefellt sich ohne Zwang Zu ihrem Wein, zu ihren Regeln Und ihrem baskischen Gesang. Sie haben das, was sie bedürsen: Ein leichtes Blut und Lieb' und Wein, Und alle ihre Sinne schlürfen Den Zaubertrank des Lebens ein. Im Schatten ihres Delbaums wohnen Glud und Zufriedenheit. Rein Sturm ber Leidenschaft

Jagt fie aus ihrer Ruh' nach weit ents fernten Frohnen

In's magere Gebiet wurmstichiger Pas tronen,

Nach Snadenmitteln ohne Kraft, Und die der Muh' des Wegs nicht lohnen —

Giebt es für Ballungen ein fichrers, als ben Caft

Bon ihren fühlenden Limonen?

Wenn Colas Sandedruck, im Rins geltang mit Rofen,

Die erste Scham des lieblichen Gu sichte,

Den ersten Seufzer weckt, so fragt er nicht nach Mosen,

Mach den Propheten und dem großen Chriftophel, wenig oder nichts.

Welch ein Einstum! Schon drenzehn

Des Landes Tochter aus. Ihr fpachendes Gesicht

Trifft unter einem Trupp von Frenern Bald auf den Glücklichen, dem nicht der Muth gebricht,

Auch ohne Seirathsgut der Liebe Fest zu fenern.

Willst, du den ächten Ton von ihren Hochzeitlenern,

So trallre nach, was oft der Spotts
geist spricht:

"Sie spinnen, saen, ernten nicht, Und sammeln nicht in ihre Scheuern." Doch sorge nicht für sie! Um einen Blatterschmaus

Silft Umor hier ein Beer verliebter Spinnerinnen

Den Kindern der Natur gewinnen, Die Schuffeln auf den Tisch, und Mobeln in das Haus,

Und Feuer auf den Berd erspinnen. Rein leerer Raum laßt sich ersinnen; Der Gott der Liebe füllt ihn aus!

Bie verzeichnet und verschossen kommen uns doch unsere prächtigen theuern Cabinetsmalerenen vor, wenn wir sie auf eine Weile ben Seite raum-

ten, und unsere Augen an den größern Gemalben ber Matur ftartten! - Mimes mit seinen Untiquitaten, seinen Gesellschaften und Gastmählern wie wenig ift es doch fur das Berg, gegen die ungeschmückten Freuden meines landlichen Aufenthalts, die feines Schmuckes bedurften! Mein Pavillon kam mir lacherlich groß vor, wie ich eintrat. — Ich sette mich geschwind an mein Tagebuch, um mir die Angst wegzuschreiben, die mich in dieser Einobe befiel, und dem Schlafe frenen Eingang zu bem Bergen zu schaffen, das heute mehr als jemals seines Balsams bedarf.

Ende des zwenten Theils.

## Berbefferungen.

## Erffer Theil.

- Seite 22 gehört bas Sternchen ju bem iten Berse S. 23.
- S. 142 Zeile 5 foll beißen: Um Mambrins Ruffung zu erganzen.
- S. 195 in der vorletten Zeile fieht Thor einmal zu viel.
- G. 210 3. 5 fatt den lies bem.
- S. 211' 3. 4 fatt Krummen I. Krumme.
- S. 212 3. 3 statt Schafespear l. Shakespear.
- S. 260 3. 6 dem Abgang I. ben Abgang.

## Zwenter Theil.

- S. 60 3. 4 statt unfrer I. unfer.
- S. 155 3. 12 statt fich I. sich.
- S. 217 3. 3 fatt Zephir I. Zephyr.
- S. 318 3. 16 ftatt oft der l. jener.







282 look cine, must





